

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

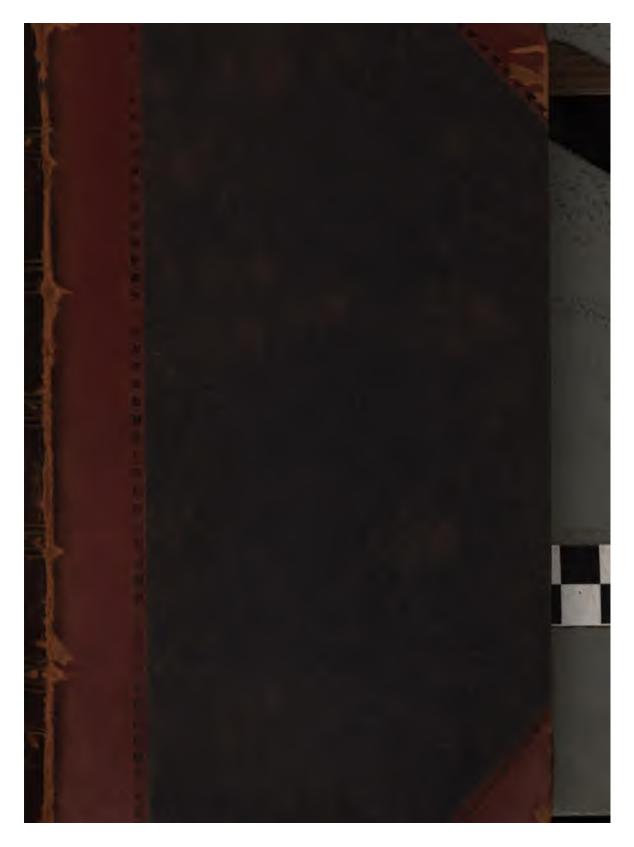



>



ţ

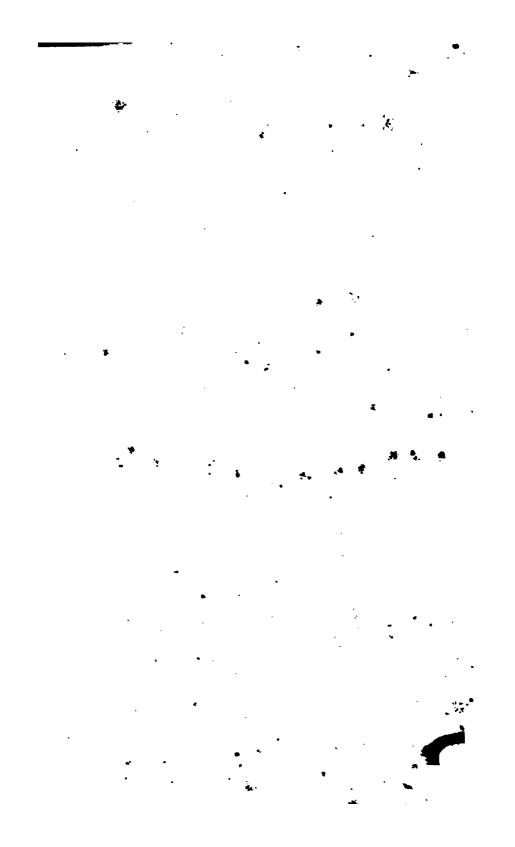

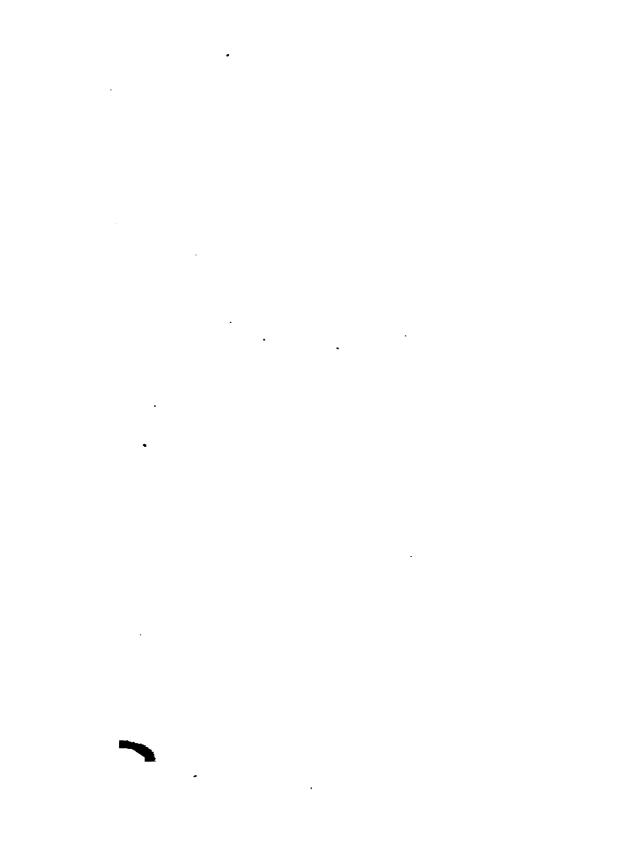



# Der Aufstand in Gent

unter

Kaiser Carl V.

Das Recht ber Ueberfetung wirb vorbehalten.

Der

# Aufstand in Gent

unter

## Raiser Carl V.

bon

Dr. Leopold Ritter von Sacher-Masoch, Brivatbocenten ber Geschichte an ber Karl-Franzens-Universität ju Grag.

į

ശരാത്ര



#### Shaffhaufen.

Berlag ber Fr. Hurter'schen Buchhandlung. 1857.

240 e. 457.

Schnellpreffendrud ber 3. (B. Sprandel'ichen Buchdruderei in Stuttgart.

### Vorwort.

Im Jahre 1827 warf bie königlich-belgische Atabemie ber Wissenschaften und schönen Kunste zu Bruffel bie Frage auf: "Welche sind bie Begebenheiten, von benen bie Unruhen und Wirren herbeigeführt, begleitet und gefolgt wurden, die im Jahre 1539 die Reise Karls V. nach Gent verans laßten und Ursache waren, daß er 1540 baselbst eine Citabelle erbauen ließ?"

Im Jahre 1828 wurde diese Frage noch einmal gestellt, und von M. Steur, jest Mitglied derselben Akademie, in einer kleinen Monographie beantwortet. Sein ganzes Material bestand in den "Mémoires de Hollander" und den wenigen Urkunden des Genter Archivs, welche Steur in seinem Büchlein abdruckt, oder erwähnt. Im Jahre 1846 gab der unermüdliche M. Gachard, Generalarchivar von Belgien, über diesen Gegenstand seine ganze Ausbeute an Dokumenten in allen Archiven des Königreichs, von Paris und von Simancas, in einem Bande der Chroniques delges heraus und begleitete diese Fülle von Material mit Worten, welche mittelbar zu bessen Verarbeitung aufforderten. Er sagt "die Unruhen, deren Schauplat die Stadt Gent 1539 war, bilden ohne Widerrede eine der allerwichtigsten Begebenheiten unserer Analen," und weist darauf hin, wie bisher keiner der vielen Ausständig brach.

Wenn Steur auch bei ber Berarbeitung seines kärglichen Materials gewissenhafter gewesen wäre, so war seine Antwort auf die Frage der Akademie, schon durch die reichen Quellen, welche Gachard eröffnete, auf einmal unzulänglich geworden. Behn Jahre sind seitbem verflossen, ohne daß

Jemanb sich zu einer Gestaltung bieses Stosses entschlossen hätte. Borgnet übernahm es in einer Schrift von 52 Seiten unter bem Titel: "Insurrection des Gantois contre Charles V. Liège 1852," blos bie Resultate ber Forschung Gacharb's bem großen Publikum in einem Auszuge mitzutheilen.

In biesen Thatsachen ist ber einsache Antrieb zu meiner Arbeit zu suchen. Ich war Ansangs auf Gachard allein beschränkt. Aus einer Stelle seiner Einleitung (p. XXXVII) ersah ich, daß das t. t. haus-, hos- und Staats- archiv in Wien eine Handschrift über benselben Gegenstand besitze, und daß die Atademie zu Brüssel die Mittheilung derselben erfolglos angesucht habe. Der huldvollen Bereitwilligkeit, mit welcher mir als Landestinde das Archiv geöffnet wurde, und der wahrhaft väterlichen Güte des Vorstehers desselben, t. t. Hofraths Herrn von Erb, welcher mir daselbst außer jener Handschrift noch einen ganzen Stoß von Dotumenten, alles was das Archiv über diesen Gegenstand besaß, zur vollen Benützung überließ — verdante ich es vorzüglich, in den Besitz von Quellen über den Aufstand in Gent gekommen zu sein, wie sie im Vereine vor mir noch Niemand zu Gebote standen.

Die Veröffentlichung ber Ergebnisse meiner Forschung ist mir burch bie groben Täuschungen, welche sich vor Allem die vielgelesenen Geschichts: schreiber Robertson und Schlosser bem Publikum gegenüber erlaubt haben, um so mehr zur Pslicht gemacht worden, als eine richtige Tarstellung bes Aufstandes bisher nur da möglich schien, wo sich der Geschichtsschreiber, wie Leo in seiner niederländischen Geschichte, auf allgemeine turze Andeuztungen beschränkte, und jedes Eingehen in Tetails, unabsichtlich die Wahr: heit mehr ober minder verletzen mußte. \*)

Was die Geftaltung dieses Stoffes und die Form betrifft, war ich bemüht, im ersten Kapitel ein Bild bes bamaligen Justandes der Nieder- lande, wie im zweiten der Stadt Gent zu geben, und nicht eine erschöpfende Darstellung. Ich zog es vor, um hier nicht in ein bloßes Aufzählen von Daten zu verfallen, nicht viel, aber was ich gab: bas Wichtigste, und batur sah ich ich immer das Charatteristische an, möglichst detaillirt zu geben; wobei ich zugleich in dem zweiten Kapitel besonders dasjenige her-

<sup>\*)</sup> Da ich in meinem Buche felbst jede Bolemit ausschloft, verweise ich hierin auf meinen Auffat: ber Aufstand in Gent unter Karl V., in ben Nummern 42 und 43 bes Jahrgangs 1856 ber öfterreichischen Blätter für Literatur und Runft.

vorhob, was zum Verständniß bes nachfolgenden eigentlichen geschichtlichen Ereignisses durchaus nothwendig war.

In den Kapiteln dagegen, welche den Aufstand selbst behandeln, war mein Streben, ohne nur die geringste Einmischung meiner Selbst und meiner Stimmung durch die Thatsachen allein, ein Bild des Greignisses und seiner Zeit zu geben, und so auf eine reine Gegenständlichteit der Geschichte hinzuweisen, welche vergangene Thaten und Zustände richtet, indem sie diesselben einsach, aber so vollständig als möglich zur Darstellung bringt, da das Gegenbild immer durch die Gegenwart gegeben bleibt.

#### Sauptquellen.

#### I. Gebructte:

ŗ

- 1) Relation des troubles de Gand sous Charles Quint par un Anonyme, suivie de trois cent trent documents inédits sur cet évenément par M. Gachard Bruxelles. Hayez 1846 enthält als Anhang zu der Einleitung, unter dem Titel "Cort Verhael", eine furze flämische Chronit des Ereignisses, und den Frieden von Cadsand; eine französische Relation, deren Versasser seine französische Relation, deren Versasser seine französische mar, und etwa 400 französische, flämische und spanische Dotumente, amtliche Instruktionen, und Urkunden, Plakate, Depeschen, Briefe, Verhöre und Rechnungen. —
- 2) Mémoires de Jean d'Hollander sur la révolte des Gantois en l'an 1539 etc. á la Hayez, chez J. Beauregard, 1747.
- 3) Steur: Insurection des Gantois sous Charles Quint. Hayez 1889, wichtig in ben einzelnen Stellen, welche er aus bisher ungebruckten Berhören ber wegen bes Genter Aufstandes Berhafteten mittheilt, unb ben im Anhange abgebruckten Dotumenten.
- 4) Mémoires de l'Academie Royale de Belgique, T. XIV: a) Verhandeling over de Nederlandsche Dichtkunst, door F. A. Snellaert, b) de l'influerie du régne de Charle Quint sur la legislation, et sur les institutions politiques de la Belgique par M. Eugéne del Marmol." T. XVII: a) Notice historique, et descriptive des archives de la ville de Gand. b) Monuments de la diplomatie venitienne (beibes von Gacharb).
- 5) Relations des ambassadeurs venitiens sur Charles Quint, et Philippe second par M. Gachard. Bruxelles, Mouquard 1856.
- Sanderi: Gaudavum, sive Gaudavensium rerum libri sex. Bruxellis apud Joanem Pepermanum. 1627.

- 7) Neuve Chorogravie, und Historiae beutscher Nation 2c., angehängt eine Beschreibung ber Niebersanbe (Uebersetung bes Guicciardini) Frankfurt am M. 1582.
- 8) Bulletins de la commission royale d'histoire. Bruxelles. Hayez 1846. B. XI.
- 9) Chronicon Flandriae par Smet. 2 Bände in Chroniques belges inédites publiées par ordre du gouvernement.

#### II. Ungebrudte:

hanbidriften im t. t. haus-, hof- und Staatsarchiv ju Bien:

1) Journal des troubles de la ville Gand 1539. Gand Nro 14. Der Verfaffer ist ber Hoch-Bailli von Scharbau. Das Journal ist im Ganzen objektiv gehalten, und spricht von bem Bailli immer in britter Berson, nur Seite 7, mo erzählt wirb, wie ber Bailli ben 19. August früh zu ben faiferlichen Bevollmächtigten tommt, um ihnen bas Berlangen ber Defens und bie Aufregung, welche in ber Stabt berrichte, mitzutheilen, fällt ber Schreiber aus ber Rolle, und fagt nachbem er Scharbaus Worte berichtet, ce que aussi les devandits doyens m'avoient requis, so bas ber Verfasser hier als Bailli spricht. Das Journal beginnt bamit, wie Scharbau bie taif. Bevoll= mächtigten zur Erneuerung bes Genter Amtes am 12. August 1589 empfängt, berichtet nur Vorgange, bei benen er gegenwärtig mar, und biefe in überraschenben, und treubergigen Details. Reben, und Regungen bes Bailli, beren er nur selbst bewußt mar, und schließt in bem Augenblide, wo er in ber Morgenbammerung verkleibet aus ben Thoren von Gent reitet, und bie Stadt fich felbst überläßt. Auch ber Namenszug Scharbau's am Rudenbedel unten rechtes Ed, weift auf ihn als ben Verfasser biefes Journals, bessen Haltung, obwohl bie Darstellung ben Gegenstand nie verläßt, die einer Rechtfertigungsfchrift ift, und beffen Bericht um fo glaubwurdiger erscheint, als Scharbau bei ber Unkunft bes Raisers sein Umt wieber in vollen Ehren antrat.

á

2) Discours des troubles advenus en la ville de Gand 1539. Derfelbe ist in Hollander Mémoires abgebruckt. Gacharb hat in seiner Indroduction zur Revoltes des Gantois p. XXX bis XXXVI nachgewiesen, daß Hollander nicht der Versasser dieses Discours sein kann, derselbe vielmehr ausgesetzt wurde, um den Kaiser bei seiner Ankunst von dem ganzen bisherigen Gang der Bewegung bis Ende November 1539 zu unterrichten. Ich sinde eine Stelle im Discours, die unläugdar beweiset, daß Hollander nicht der Verfasser sein kann, und der Discours noch vor der Ankunst des Kaisers versast wurde, denn am Schlusse besselessen heißt est: "Depuis ont tenu plusieurs communications pour dresser les instructions de leurs deputés, dequelles encor on n'est adverty, mais se manisesteront avec le temps." Kann so ein Hollander 1547 schreiben? Diese Stelle sagt klar und bestimmt, die Regierung sei über die Instruktion, welche die Genter ihren Abgeordneten an den Kaiser gaben, nicht unterrichtet, und das war sie nur vor dem 25. Jänner 1540, wo die Genter Abgeordneten den Inhalt dieser Instruktion dem Kaiser zu Balenciennes vorbrachten.

- 3) Registre des dépêches pour Gand en l'an 1539. Gand Nro 15. Rudfeite des Dedels: Mors ultima linea rerum. 1539. Maximilian le tout vôtre amy, et confrere en quoi qui mest possible. Escrit à Bruxell le penultime de Novembre. Es enthält Briefe der Regentin, und Platate im Namen des Kaifers vom 23. August dis 11. Dezember 1539.
- 4) Einzelne Dokumente: Relation de de Pessant. Verhael von geschiedenissen, Depeschen, Instruktionen, Rechnungen, Collaces-Beschlüsse.

Daß die Benühung dieser Quellen mir im vollen Maaße zustand, kann ich für das Archiv dem hohen Ministerium des Aeußeren, und dem Herrn Hofrathe von Erb, dem eben so humanen, als freundlichen Borsteher desselben, für die Uebermittlung einiger gedruckten Quellen dem hohen Ministerium des Unterrichts nicht genug dankbar sein, und spreche hiermit auch dem Herrn Bibliothekar desselben, meinem lieben Freunde Johann Freiherrn von Baumann, dann den Gerren Bibliotheks-Borständen und zwar: des k. k. Theresianums zu Wien, Seiner Hochwürden Prosessor. Dr. Hradil, und der k. k. Universitäts Bibliothek zu Graz, dem ungemein geskälligen Herrn Dr. Michelitsch, dann des ständischen Joanneums zu Graz, Herrn Dr. Mitterbacher, meinen innigsten Dank aus.

Allen Jenen, die seit mehr als Jahresfrist von mir aus Archiv: und Bibliotheten tein Lebenszeichen betamen, sei bieses Buch als freundlicher

Gruß hinausgesandt. Mis Gruß ben Verwandten und Freunden in unserer Residenz, in der Jagellonenstadt Krakau, in meiner lieben Heimath Lemberg, und im freundlichen Bloczow, den Freunden in Deutschland und Brüssel, vor Allem aber als erstes Liebeszeichen meinem geistigen Gesburtsorte, dem alten welthistorischen Prag.

Graz, 8. hornung 1857.

Dr. Leopold Sacher-Masoch.

# Inhalts = Berzeichniß.

| Erftes Kapitel. *                                                                 | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Buftand ber Niederlande im XVI. Jahrhundert                                       | . 1   |
| Bweites Kapitel.                                                                  |       |
| Gent                                                                              | 67    |
| Drittes Kapitel.                                                                  |       |
| Die General-Staaten von 1587                                                      | 93    |
| Viertes Kapitel.                                                                  | •     |
| Gent, und bie Sulfe von 400,000 fl. Carolus                                       | 109   |
| Fünftes Kapitel.                                                                  |       |
| Die Erneuerung bes Genter Amtes in ber Mitte August 1539, und Lievin Bin's Prozes | 135   |
| Sechstes Kapitel.                                                                 |       |
| Das Kalbefell, und bas zweite Genter Amt von 1589                                 | 172   |
| Siebentes Kapitel.                                                                |       |
| Scharbau's Rucht, und bie Senbung bes Grafen von Roeult                           | 209   |

## Inhalte-Bergeichniß.

|      | Achtes Kapitel.                                 | en |
|------|-------------------------------------------------|----|
| Rarl | V. Reise in die Niederlande                     | 25 |
|      | Neuntes Kapitel.                                |    |
| Des  | Raifere Gericht                                 | 29 |
|      | Behntes Kapitel.                                |    |
| Der  | Bwinger von Gent, und bie Berschwörung von 1542 | 84 |



### Erstes Kapitel.

Buftandeter Miederlande im XVI. Jahrhundert.

Zene Zeiten haben Gott sei Dank bas Grabtuch über sich gebreitet, in benen man Geschichte in herrscherreihen, bem Stamm= baume einiger Geschlechter, in Feldzügen und Belagerungen verstand, und wo die Weltgeschichten gewöhnlich nur am Schluffe eines großen Zeitabschnittes ein läftiges Rapitel: Kultur hatten, welches seiner Unfruchtbarkeit wegen überschlagen wurde. Bei ben umfassenbsten paleographischen Forschungen ist man andererseits du der goldenen Erkenntniß gelangt, daß halbvermoderte, staubige und vergilbte Urkunden nicht immer ein so erfreulicher Fund sind. wie frische, blühende Ueberlieferungen des Volkes, daß oft der Schnitt und Stoff ber Kleiber, eine besondere Art Waffe, Kinderspiele, ber einförmige Klang eines schlichten Marsches, ein altes Lieb, bas die Spinner und Nähtermädchen summen, ja ein schmähliches Flugblatt tauglichere Farben zu einem frischen Bilbe vergangener Zuftande geben, als ein Dutend Schlachten, Friedensschlässe und gelehrter Traktätchen.

Alles das ift für die eigentliche Geschichte minder wichtig, wo die Entscheidung anders hätte fallen können, oder mufsen, wenn dieses Regiment früher eingetroffen, jenes Roß nicht scheu geworden, wenn diesem Fürsten das Geld und jenem Schreier der Athem nicht ausgegangen ware, Alles, was auch anders hätte kommen können. Das wichtigste ist jenes, was in einer jeden Zeit

unumftöglich vorhanden ift, ber jedesmalige Zustand, man tonnte fagen, Charafter eines Boltes, ober Jahrhunderts, ober Ereigniffes.

Diefe jett fo gludlichen Nieberlante, ihrem Sauptheftanbe nach zwei felbstständigen, wohlgeordneten Staaten angehörig, maren nicht immer in ihren gegenwärtigen Berhaltniffen. Bange Canbschaften, befreundete Stabte, Menschen, bie in berfelben Sprache beteten, murben auseinander geriffen, Fremde ichmiegten fich bafür an. Ber jett auf festgestampften Stragen zwischen grunen Beden und geweißten Dörfern babin fahrt, auf Dampfichiffen ober Gifenbahnen burch jenes Land braust, wer auf biefer ichnellen Fahrt, welche immer neue Gegenstante vorführt, prachtige Stabte und reinliche Fleden, erhabene Dlünfter und arbeitranschende Fabriten, graue Rirchthurme und rauchenbe Schlotte fieht, wer ba nichts bort als bas Gebrüll wohlgemästeter heerben, bas Summen ber Bienen und Zwitschern ber Bogelein, ber wird nicht baran benten, wie fich Jeber Dann an ber Rufte ber Norbfee fein Stud Erbe vom Meere abgetrott, wie sich ba weithin Busch und Moor binzogen, er wird nicht mit bem Finger hinweisen, wo ber schuppenbepanzerte Lindwurm in Sumpf und Bolle, wo ber eisenbepanzerte Räuber in Wald und Rluften lag, auch ift bas Gras barüber gemachien und boch empor geschoffen, wo einft auf tablen Sugeln Sochgerichte ftanden und wo fonft Raben icon über ben Lebenbigen frachzten, fingen jest Rachtigall und Amfel auf unbefannten Gräbern.

Der Bauer, ber auf ber Chene von Kortryf seinen Acer pflügt, stößt längst nicht mehr auf Gebeine und zertrümmerte Waffen, und das Mädchen, das sich in ben Wiesen von Rosebete einen Kranz frischer Feldblumen windet und dabei ein Liedchen trillert, weiß nichts von Denen, die da unten zu Hausen bei einsander liegen, wie sie treulich zusammen hielten für ihr gutes Recht und Land und wie herzzerreißend über ihnen die Todtenklage scholl. Doch wer eben auf diese Weise ein Ereigniß früherer Jahrhunderte betrachtet, der wird, ohne zu wollen, die Anschaumgen seiner Zeit übertragen, er wird sich, wenn auch nicht Karl den Kühnen im Frack und Margaretha von Parma mit Stecher und Sonnenschirm, doch unwillkürlich Brüssel oder sonst jede andere Stadt, mit Abrechnung der Telegraphenbureaus, Bahnhöfe,

Fabriken, Bazars und Gasbeleuchtung, fast eben so vorstellen, wie sie jett sind. Er wird ben Kopf schütteln, wenn er von dem Gemețel hört, das slämmische Bürger und Handwerker unter der französischen Ritterschaft angerichtet, wo jett Herrchen in butterzelben Handschuhen und spiten Batermördern aus Mund und Nase dampsend durch die Straßen ziehen. Er wird das Land ewig mit Wiesen, Aeckern, Dörfern und Weilern überdeckt sehen und lächeln, wenn er von dem Getümmel der Reiterei hört, wo jett Graben an Graben den Boden wässert und Flüsse mit Flüssen, wie Städte mit Städten verbindet.

Man muß die Gegenwart wie einen Fasching hinter sich lassen und mit dem Aschenkreuze auf der Stirn in die vergangenen Zeiten hinabsteigen, ehe man sie ihre Geschichte noch einmal durchmachen läßt. So muß man die Niederlande im XVI. Jahrhundert unter der Waltung des großen Kaisers Karl V. etwas bereisen, ehe man die seltsame Geschichte mitlebt, die sich in dieser seltsamen Zeit in der guten Stadt Gent zugetragen hat.

In wunderbarer Abwechslung breiten sie sich aus, treten nach und nach vorerst in großen Umrissen hervor die berühmten Niederlande: siebenzehn Landschaften, die Herzogthümer Brasbant, Luxemburg, Limburg, Gelbern, die Grafschaften Flandern, Artois, Hennegau, Namur, Holland, Seeland und Zütphen, die Markgrafschaft Antwerpen, die großen Herzschaften Mecheln, Friessland, Utrecht, Ober-Jessel und Gröningen.

Sie breiten sich um wenige Hügel und ein paar Berge, wie eine einzige große Ebene aus. Der Fuß, welcher besonders im slämmischen Flandern und einem Theil von Brabant im Sande steden bleibt, kann im Artois, Welschslandern, Hennegau und anderen Orts zwischen den Wogen vom hohen großährigen Getreide mit Mühe seinen Weg finden; dazwischen ist viel Land mit Weiden und Wäldern bebeckt, da bessen Bewohner den Handel dem Landbau vorzieht und in der dichten undurchbringlichen Wildniß der Arbennen sproßt und blüht eine geheimnisvolle Welt und aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beschreibung bes Niebersanbes 2c. burch Ludwig Guicciarbini, gebruckt 3u Franksurt am Main 1582, Seite 37. Relation des Ambassadeurs Vénitiens sur Charles V. et Philipp II. par M. Gachard. Muquarde 1856, p. 76.

Dunkelheit ihrer Wälber tauchen noch immer goldene Sagen und Mährchen. <sup>1</sup> Darüber ift der Himmel fast immer mit Wolken bedeckt, die Luft, obwohl seucht und dick, dennoch gesund und zur Verdauung dienlich, doch wechselt der Wind so häufig, daß es an einem Tage mehrmals heiß und kalt ist. <sup>2</sup> Es ist der Winter lang und windig, sehr kalt und streng, oder regnerisch, der Sommer lieblich und luftig, bei starker Hige wenig Gewitter, und außer Seeland nicht viel Fliegen und Mücken. <sup>3</sup>

Un mineralischen Schäten förbert die Erbe wenig, boch fand ber Mann Gifen, um feine Sand zu maffnen und zu seinem Wertzeug auch etwas Blei und ein wenig Kupfer. 4 Um so fruchtbarer war sie auf ihrer Oberfläche. Das Erbreich war so loder, bag es mit Bferben geadert wurde, nur in Rempen zogen Ochsen ben Bflug, welche ber schönen Bestimmung entgegen gingen, nach langer Arbeit gemästet und gegessen zu werden. Der niederländische Bauer faete im halben September, benn er wollte, bag bas Rorn por ber Zeit ber großen Platregen aufgehe und nicht vom frühen Eise überrascht werbe. Doch saete er auch eine Ungahl Meder im Monat Marz. So wurden Roggen und Waizen zu gleicher Zeit, Bafer Ende Mary angebaut, außerbem nur Gerfte, Spelt, 6 ein wenig Saibe, Birfe, Erbfen und Bohnen. " Corgfam murben bie Gemufe umbegt, bie Rüchenfrauter fant ber Italiener an Blatt und Wurzel reicher als babeim, gute Melonen, Gurten, Karfiol und stämmigen Spargel. Es tonnten bie Aurbiffe, wenn Anaben fie aushöhlten und mit vier lochern für Augen, Rafe und Mund versahen und inwendig beleuchteten, nur ale Röpfe von Riefen gelten. 7

In den mächtigen Wäldern grünte tüchtiges Bauholz, Linden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard: "Ambassadeurs vénitiens, Relation Suriano" p. 102. Relation "Badoaro" p. 77. Guicciardini p. 8 u. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard A. V. rel. Badoaro p. 76 u. 77. Guicc. p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guice. p. 7 u. 8.

<sup>4</sup> Guicc. p. 11.

<sup>5</sup> Dintel-Baigen, Triticum spelta.

<sup>6</sup> Guice. p. 8.

<sup>7</sup> Guice. p. 9.

und Buchen, die Eiben im Arbennenwalde gaben ein zu Armbruften und Handbogen bienliches Holz.

Auf Felbern und Wiesen waren die Obstbäume mit Fleiß so gesetzt, daß von dem Kirchthurm eines Dorfes sich das Land wie ein Schachbrett ansah. Vor allem lieferten sie köstliche Virnen und Aepfel, die das ganze Jahr währten. Feld, Wiese und Busch standen voll Blumen, doch hatten die Niederländer auch Sämereien aus der Fremde gebracht, die in ihren ausgedehnten Gärten bei mühsamer Pflege wie einheimische gediehen. In den Städten und Dörfern fand man selbst Weingelände.

Doch aus ben weiten unbebauten Strecken kamen schlimme Gäste in die Saaten und Gemüsegärtchen; Rothwild zog in Heersben aus ben Wälbern herbei, aus den Sümpsen brachen Wildssäue und wühlten in den Feldern. Der Landmann griff sie mit Karst und Hate an, doch gab es auch privilegirte Schweine aus den fürstlichen Wälbern, denen er nichts anhaben konnte, und Nachts umheulten Wölse die vier Pfähle des Waldbauers. Im Arbennenwald näherten sich noch kleine und große Bären mit einer gewissen schwenzlichen Vertraulichkeit dem Köhler und Holzhauer, obwohl man jene grimmige Raubthiere schon mit Ende dieses Jahrhunderts eigends aus dem Nords und Ostland mußte kommen lassen.

Was die Jagdgeschicklichkeit damals galt, zeigt das bronzene Standbild, welches die Mönche von Gröendall bei Brüffel Karl V. an der Stelle setzen, wo er aus unglaublicher Höhe einen Reiher herabholte. Schnellfüßige Hunde wurden in großer Anzahl aus England eingeführt. Die Jagd gehörte dem Landesfürsten, den Evelleuten und den Städten bis auf Brabant, wo außer fünf Waldungen die Jagd mit Hund und Bogel frei war. Aber überall wurde der erbittertste Krieg gegen die Kaninchen geführt, die alles Gemüse zernagten, den Boden unterwühlten und an deren Fell der Niederländer seine Begierde nach Pelzwerk auf wohlseile Art befriedigen konnte. Es sanden sogar sörmliche Kaninchenjagden statt, ihre Erdlöcher wurden mit Netzen umstellt und dieselben mit

<sup>1</sup> Guice. p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guicc. p. 8 u. 9.

abgerichteten Fretichen herausgetrieben. In Crevelt wurden im XV. Jahrhundert noch manchen Tag bei fechshundert gefangen.

Mit Sausthieren mar bas land nicht minber gesegnet. Die tüchtigften Rinder waren in Friesland und Holland, Die Ochfen erreichten in Friesland ein Gewicht von 16 Centner, 16 Ungen für ein Bfund gerechnet. Ginem Grafen Sochstratten murbe gu Mecheln ein friesischer Ochs verehrt, ber 25 Centner und 28 Pfund an Gewicht hatte und zum Wahrzeichen inwendig am Thore bes Grafenhauses portraitirt ift, Jahreszahl, Monat und Tag bazu geschrieben. Bei biefer erstaunlichen Große mar bas Bieh auffallend gutmuthig und freundlich, die Stiere nicht viel wilber als andermarts die Ochsen. Die hollandischen Rübe gaben im Sommer acht bis zehn Lotten Milch bes Tages, bie Lotte etwas über eine halbe Quart, trefflichen Rafe und Butter. In Flandern marfen die Lämmer brei bis vier Junge des Jahres, ihre Wolle mar gröber als in England und Spanien, weil die Beiben feuchter und nahrhafter. Geschätt murben bie hollanbischen, friesischen und flanbrischen Pferbe. Friesland brachte vier Mal im Jahr zu Utrecht mehr benn 5000 Roffe auf ben Markt, beren Glieber nicht allein einen gerüfteten Mann, sonbern auch bazu felbst eine Rüftung tragen konnten. Die Luft hatte ihr Bolk so gut wie bie Erbe. In den Felbern hörte man Bachteln, im Bufche ben Fafan und bem Bfiffe ber Amfel auf ben bemoosten Stämmen antworten im Schilfe bie Schaaren ber Baffervogel, von benen man fo viele erlegte, bag fie immer eine wohlfeile Speife maren. Wenn auch nicht fo schmadhaft wie in Italien, gaben bie Rrametevogel auf ben nieberlandischen Tafeln ein häufiges und lederes Gerücht ab. Der Reiher war damals ganz gemein und im feuchten Weibenlande schritt ber Storch, wo möglich langfamer, wenn auch nicht fo ftolz wie im Suhnerhofe ber Bfau mit feinem Sofstaate von heimischen Gansen, Enten und Hühnern, und beren angesehenen Bermandten aus Indien, ber Berberei, Italien und bem Oftland, mahrend in ben Ziergarten ber Schwan burch bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard A. V. rel Badoaro p. 77. Rel. Tiepolo p. 141 u. 142. Guice. p. 10 u. 24. Horth bes Lew von Rozmital, Dentwürdigkeiten und Reisen, Brünn 1824, II. Bb., S. 95. Stirling, "Riosterleben Karl V." fibersetz von Lindau, 1853, S. 257.

klare Wasser ber Aunstweiher ruberte. Die große Zahl von wilden und Turteltauben, beren Rester im Walbe nicht seltener waren, wie die der Schwalben an Hitten und Häusern, führte den Niedersländer zur Taubenzucht, die eine seiner großen Leidenschaften wurde. Während der Britte aus vollem Halse lachte, und Wette auf Wette bot, wenn er den ganzen Tag über Hähne mit gesträubtem Gesieder und schwellendem Kamm, oder große Bestien von Hunden auf einander hetzte, konnte der Niederläuder einen ganzen Sommerabend verbringen, indem er seinen holden Pärchen zusah, wie sie girrend und Körner suchend hin und her trippelten, die frommen Thiere hoch und weit zu sliegen übte und sie lächelnd Wettslüge mit denen des Nachbars unternehmen ließ. 1 Um so eifriger versolzte er die Räuberzunst der Abler, Habichte, Falsen und Sperber.

Ein großer Schat bes Lanbes waren feine Bemaffer, ein Schat, ber seine ungeheueren jährlichen Zinsen trug, benn es waren nicht allein die vielen Flusse alle fischhaltig und bas Meer. aber bas Land felbst so beschaffen, bag man taum einen Graben aufwarf, ber Fisch sich schon barin erbliden ließ. \* Der Berkauf ber Fischfanggerechtsame machte einen guten Theil bes landesherr= lichen Ginkommens aus. 8 Auf bem Fischmarkte zu Antwerpen fah ber Alorentiner Guicciardini verblüft: Rhein- und Maasstöre, die 400 Pfund wogen, und einen zu 420, ber 12 Schuh Bollmaak batte, und eines anderen Morgens 70, beren allerkleinster über fünf Schuh Länge aufweisen konnte. Die kleinen Store maren au jeder Zeit zu bekommen, die großen besuchten die Nieberlande vom April an für brei Monate, wo fie bann gablreich gefangen und gefalzen für bas ganze Sahr ausreichten und besonbers nach England verführt wurden. Der Niederlander mußte gut, wie feine Rifche im Meere mager find, im füßen Waffer aber feift werben, und nannte die Jahreszeit zwischen Frühling und Sommer Die golbene Zeit ber Fischer. Da waren die Buben ber Fischanbler mit Lampreten, Aalen, Schleihen, Sarbellen, auch Rochen, See-

<sup>1</sup> Guicc. p. 24. Grube, geographische Charafterbilber Bb. I. 6, 121 u. f. f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gachard A. V. rel. Badoaro p. 77. Guicc. p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guicc. p. 35.

frebsen und Krabben gefüllt und sie lieferten auch auf minder toftbare Tafeln bas rofige Rleisch bes Salmen und bie Lachsforelle. Sogar Seehunde famen die Fluffe hinauf aus bem Meere ben Fischen nachgezogen. 1 Die Menge ber Fische jedoch, welche gefalgen die ärmften Speisekammern verforgten und nach Frankreich. Deutschland und England, ja bis nach Spanien ausgeführt wurben, lieferte bas Meer. Im Berbste tommen gange Beere von Baringen aus bem Rorben und ber Fischer weiß ber Witterung nach, ob der Fang groß und wie früh er sein wird, weil sie immer in größerer Bahl fommen, wenn die Ralte früher eintritt. Baringsfänger mußten ihre eigenen Baringsgeschichten zu erzählen : wie ber Baring nah an's Land tommt, sich gleichsam anzubieten. besonders wo er Feuer, Licht oder Menschen fieht und fast fage: "fange mich, fange mich." Und wie fie einen Ronig hatten, gleich ben Bienen, nicht größer benn die Baringe nieberen Standes, aber mit röthlichem Saupte und einem Zeichen barauf, bas einer Krone gleich fabe und wie die Baringe feinen leuchtenden Augen in großen Schaaren folgen. Die meiften Baringsfänger hatte Friesland, Holland, Seeland und Flanbern. Man fchlug bamals bie Schiffe und Boote, welche bis in die Norbsee binauf zum Range ausfuhren, auf sieben hundert an, und bak Jedes in ben brei jährlichen Fängen, im August, September und Oftober bis Mitte Rovember, 70 Laft Fische, Die Last zu 12 Tonnen und Die Tonne ju 800 bis 1000 Stud gerechnet, liefern, mas im Jahre 49.000 Laft, etwa 592,200,000 Häringe im Werthe von 1,470,000 Goldfronen 2 macht. Rarl V. felbit befuchte mit feiner Schwefter Maria zu Biervliet in Flandern bas schlichte Grab, welches feine Mitburger bem Rifcher Wilhelm Beudels errichtet, ber etwa ein Sahrhundert vor bem faiferlichen Befuche bas Ginfalzen und Ginlegen ber Baringe erfunden hatte; ja ber Raiser wollte ihm ein Standbild gefett wiffen. 8

Ueber 500,000 Goldkronen erwarb das Land jährlich beim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guice. p. 11-17.

<sup>2</sup> Dufaten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guice. p. 20 — 21. Charles V. par Amédée Pichot, Paris 1844, p. 98—99.

Fangen und Einsalzen **bes** Kabeljau, ber oft über 60 Pfund Gewicht hatte und ein recht katholischer Fisch war, der zumeist zur
Fastenzeit im Ueberflusse an die Küsten kam. Der Salmensang,
welcher besonders in den Monaten April, Mai und Juni, doch in Holland und Seeland zu jeder Zeit stattsand, warf jährlich 200,000 Goldkronen ab, so daß diese drei Fische: Häring, Kabeljau und Salm, jährlich über zwei Millionen Goldkronen dem Nationalreichthum zusließen machten, was auch Karl V: bewog,
dem Fischsang seine eigene Gesetze zu geben.

Die Landstraßen waren zu jener Zeit trot ber seit 1516 auf Befehl Marimilian's I. vom Kürften Frang von Thurn und Taris zwischen Bruffel und Wien eingerichteten Postverbindung und bes regelmäßigen Boftenwechsels, ber in ben Nieberlanden bald alle Städte umfaßte, bann ber Erlässe Karl's V., welche Berftellung ber Straken anordneten, ein Berkehrsmittel, bas man, wie 3. B. in Deutschland, nur unter Anrufung aller Beiligen mablte, und bem sich die Reisenden erst nach Erlegung von Geldern für Seelenmeffen mit gottesfürchtiger Ergebenheit überließen. Demnach galt Baffer einem Lande für eine fo bedeutende Bohlthat, wie jest taum mehr eine Eisenbahn. Was die Nachbarlander an Baffer besiten, schicken fie burch die Niederlande dem Meere gu, bas bie ganze weftliche Granze umfpult; fünf königliche Strome: Rhein, Maas, Schelbe, Ems und Ha, bei 15 größere und viel fleinere Flüffe, bilben ebenso viele Handelsstraßen, welche bas fluge Landesfind schnell als die sichersten, gangbarften und wohlfeilsten erfannte, burch fünftliche Graben vermehrte und nach verschiedenen Seiten mit einander in Berbindung brachte, boch Brunnenquellen waren fparlich außer bem Sügelland. Dafür verbanben See an See, Beiher, Sumpfe und More auf bequeme Beise, vorzüglich im Binter, Dorf mit Dorf und bas Flachland mit ben Stäbten. Beiber tamen auf Schlitten ober Schlittschuhen zu Markte, Wettläufe auf ber hartgefrorenen Eisbecke waren sogar Hoffeste und ber Rieberlander hatte seine Freude baran, wie ber Britte an bem Todthepen schöner Thiere bei seinen großen Pferderennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guicc. p. 22. Mémoire de l'Academie royale de Bruxelles t. XIV. 1838. De l'influence du règne de Charles V. sur la législation de la Belgique par Marmol, p. 44.

Frauen hatten da volle Gelegenheit, die Pracht ihrer Pelztracht zu entfalten und der Mann seine Werbung in tausend Feinheiten anzubringen.

Meer und Klüsse, besonders die Schelde bis nach Antwerpen hinauf zu sichern, besoldeten die Städte Lothsen, welche die Schiffe zu geleiten, ihnen Hülse zu leisten und an gefährlichen Orten Zeichen zu steden hatten. Denn die großen und vielen Wasser-wege durch das ganze Land nach Frankreich und Deutschland hin-auf, und die hohe See, welche die fernsten Länder näher brachte, machten, wie Guicciardini sagt: das Niederland zu einem Stappel-plate, einem Seehafen, einer täglichen Messe, einem ewigen Markte von ganz Europa. In einem Tage war man von England da, von Dänemark kamen die Schiffe in fünf, von Spanien und Portugal in zehn Tagen.

Ueber Antwerpen sagt ber venetianische Botschafter Cavallo: Ich war wirklich traurig, benn ich fand unsere Stadt übertroffen, und nennt es die Quelle des Handels. Es gab hier 1566 an tausend ausländische Handelshäuser, die meisten Deutsche und Spanier. Der Botschafter Badoaro schätzt die jährlich in Antwerpen gemachten Geschäfte auf mehr als 40 Millionen in Gold und der äußerst geringe Zoll erhob den Handel zu einer Art Freiheit.

Die Aussuhr bestand meistens in Tuch, Leinwand und Taspeten. Die Weber bildeten einen zahlreichen Stand, in manchen Städten, wie in Gent, Ppern, bildeten sie im Gemeindewesen ein besonders berechtigt Glied. Holland allein fertigte jährlich für 800,000 Thaler Leinwand. Der Werth der in jedem Jahre aussgeführten Tücher überstieg diese Summe bei weitem und jener der Tapeten kam ihr fast gleich. Es ist vor allem die Erzeugung

¹ Guice. p. 11 — 17. Sorth Bb. II. p. 117 u. 118. Placards de Flandres 13 Bände Fol. Gent, Anna Vanden Steene 1689, Bb. I. p. 431 u. 485. Scherr, "Geschichte deutscher Kultur und Sitte, Bb. II. p. 297 — 298 und Grube Bb. I. p. 121 u. s. f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guice. p. 17, 20 u. 79. Ranke, "Fürsten und Bölfer in Silbeuropa im XVI. Jahrhundert Bb. I. relation Cavallo p. 448. Gachard A. V. rel. Badoaro p. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gachard A. V. p. 78 u. 103.

ber Tapeten, äußert ber Botschafter Suriano, welche zeigt, mas bie Bollenbung in ben Rünften hervorbringen fann. eben fo wie die Meifter in Mofait-Bilbern aller Art mit bem Mittel kleiner Steine zu geftalten wiffen, ebenfo gelangen bie Tapetenwirker ber Nieberlande, indem sie sich äußerst feiner Bollen und Seidenfäden bedienen, nicht allein bazu, die verschiebenen Farben nachzuahmen, aber fogar Licht und Schatten zu geben, um die Geftalten mit allen Uebergangen, welche ber Binfel ber gewandteften Maler wieder ju geben mußte, beraustreten ju machen. 1 Der Absatz von Butter und Rafe marf jebes Jahr 800,000 Thaler ab, mit Färberröthe versahen die Niederlande halb Europa, ben Suben zumeist mit eingefalzenen Fischen, riefigem Bauholz, allerlei Krämereien, besonders von Metall und manchem Rauhwert, ben Norben mit Hausrath. 2 Was Handarbeit war, bezog ber Spanier Alles aus ben Nieberlanden, ba ihm felbe ebenso verhaßt war, wie Best und Regerei. 8

Bon Felbfrüchten wurden Bohnen in sehr großer Menge nach bem Auslande abgesetzt und trot ber Aussuhr-Berbote für Waizen und Korn, auch Getraide aus Artois, welches Land über seinen Bedarf die anderen Niederlande versorgte. Der Pferdehandel war nur in Kriegszeiten dahin beschränkt, daß kein Hengst über 16 Spannen hoch außer Land geschafft werden durste. Die grauen flandrischen Stuten waren noch das ganze XVII. Jahrhundert durch in England dafür angesehen, die Staatskutschen mit größerer Würde und Kraft als irgend andere Pferde ziehen zu können.

Berühmt und von den fremden Kaufleuten nicht minder gesincht als die Brüßler Spigen, waren die Camelots von Balensciennes und die Tischtücher von Douah. Cavallo schlägt den reisnen Gewinn von allen diesen Erzeugnissen auf eine Million Dukaten jährlich an. <sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard A. V. rel. Suriano p. 103,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guicc. p. 11, 90-94. Gachard A. V. rel. Badoaro p. 77.

<sup>3</sup> Guicc. p. 93.

<sup>4</sup> Guice. p. 34. Macaulay, "Geschichte von England," übersett von Bilau. 8. 1852, Bb. II. p. 47.

<sup>5</sup> Rante Bb. I. p. 446.

In Antwerpen, welches unter Karl V. seine prächtige Börse baute, hatten außer ben schlimmen Rachbarn, ben Frangosen, sechs-Bölferschaften ihre Lager: Deutsche, Italiener, Spanier, Bortu giesen, Danen und Oftlander. Sogar fremde Majestäten, wie die von England und Portugal, hielten es fpater ber Mühe und bes Gelbes werth, ihre Fattoren in ber Bersammlung ber nieberlan= bischen Kaufleute zu halten. Um die Mitte bes XVI. Jahrhun= berts begann auf biefe Weife Antwerpens golbene Beit, bas balb bie Stellung einnahm, um welche in früherer Zeit bie Städte Bent und Brugge nebenbublerisch gestritten hatten. Dieser Berfehr und biefe Industrie machten fortan die Reichthümer ber anderen Theile ber Welt in die Niederlande fließen und die behagliche Bracht bes niederländischen Lebens zu vollenden, fett bie halbe Welt ihre Erzeugnisse hier ab. 1 Da tritt vor Alle Italien; Ancona bringt die berühmten Teppiche, Bologna ben Organzin, halb (Gold und Silber mit Seibe gewirft, Benedigs Schiffe führen noch immer alle Bürgen und Arzeneien bes Morgenlandes, ber Lowe blickt ärgerlich von den Maften herab auf die Bortugiefen, ftolz auf feine Seibenwaare, rauh und gefotten, roh und gefärbt, und auf ben glübenben Scharlach, ben er aus feiner glühenden Beimat geleitet.

Benedig ladet auch Baumwolle, Kümmel, Färbe- und Malerfarben, dann trefflichen Indigo für die Niederlande. Neapel einige föstliche Rauhwaaren, Saffran und jenes Manna, das Karl V. sich noch eigens in seine reizende Einsamkeit von Juste kommen ließ.

Sicilien lieferte ben Vernatier Feuerwein und viel Kümmel, Mailand gesponnen Gold und Silber, Seiden- und Goldgewand und gute Wassen. Florenz ben besten Nasch und vom Pelzwerk ben herrlichen Steinmarder. Genua seine besten Sammte, Atlas, Ormesin, große seurige Korallen, Puglia sein Del. Den beträchtelichen Bedarf von Alaun für die Tucherzeugung beckte sast allein Civita vecchia. Das stolze Spanien brachte Edelsteine zu Marst,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires Bd. XIV, influence du règne de Charles V. etc. p. 45. Guice, p. 90 u. 95. Rante p. 444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard A. V. p. 77 u. 112. Guice, p. 90-91. Stirling p. 76.

Perlen, Gold und Silber aus einer neuen Welt, den gepriesenen Sammt von Toledo, seine feine Wolle, Cochenille, Alaun von Mozzeron, Del und Seise, Gummi arabicum, Essig, Honig und füße Weine. Von da kamen die besten Früchte frisch und trocken, als Pomeranzen, Citronen, Granatäpsel, Datteln, Feigen, Mansbeln, Weinbeeren, Oliven, Kappern und der reinste Zucker.

Die Portugiesen wetteiserten mit Spanien im Ebelgesteine, mit ihren seinen morgenländischen Berlen war kein Vergleich außzuhalten. Indem sie in Indien selbst Venedig überholten, hatten sie es auf allen Weltmärkten gethan, denn sie boten bessen Waazren so wohlseil, wie sie der Venetianer auß zweiter und dritter Hand und bei größeren Frachtkosten nicht lossschlagen konnte.

Das heiße Afrika sandte aus der Berberei Zucker, Gummi, Koloquinten und allerhand schöne Federn. Der Norden aus Dänesmark, Schweden und Norwegen, aus Liefland, Polen und Rufland Korn, Waizen, gesalzene Fische, Bier und Honig, andere Nohstoffe an Holzwerk, Häuten, Wolle, Flachs, Leim, Kupfer, Wachs, Theer, den kostdaren Bernstein und das meiste seine Pelzwerk, fürstlichen Hermelin, prächtigen Zobel und Marder, Luchs, schöne Noths und Kreuzssüchse, Wölse und langhaarige glänzende Bärenselle.

Aus Deutschland bezog ber Niederländer Silber, Quecksilber und Rupfer, es galt die hessische Schafwolle als die beste und der Barchent für einen Schatz. Deutsche Waaren sind auch: schöne Wassen und Kriegsrüftungen, und von den sogenannten feinen Feilschaften: Glaswerk, Hausrath und viel Rheinwein, welcher in den niederländischen Volksliedern, wo ein Haus nach höchstem Wunsche eingerichtet wird, vor allem Anderen den Vorzug hat.

Biel rother und weißer Wein kam aus Frankreich, von da auch Mengen von Salz, Zwetschgen, Zwirn von Lhon, Provencer Del. Aus England das seit Jahrhunderten immer berühmte und Besuchte Zinn und Blei, viel Leber und Kaninchenselle, Käse, ein Bier, welches fast ganz Europa sah und seine Tücher. Aus Schottland das gesuchte Bocksell, kostbares Pelzwerk, der schönste Marber, den man fand, viel Perlen von allen Größen, aber nicht so klar und weiß wie die morgenländischen. Aus Jrland Leber und wenig, aber seiner Pelz.

Der niederländische Handel nahm im XVI. Jahrhundert in

riesigen Berhältnissen zu. Italien sanbte 1550 für eine Million, 1566 für brei Millionen Goldkronen Waaren. Der venetianische Botschafter Cavallo schlägt 1550 die portugiesische Einsuhr an Ebelsteinen, Gewürzen und Zuder auf 300,000 Kronen an, während Guicciardini 1566 dem aus Portugal eingeführten Zuder und Gewürze allein einen Werth von einer Million Kronen beilegt. Spanische Wolle wurde 1566 für 625,000 Kronen, um 250,000 Kronen mehr als vor 16 Jahren eingeführt.

Während sonst bis 1550 das Oftland im Ganzen für 250,000 Kronen Rohstoffe brachte, betrug 1566 blos die Korneinfuhr 1,500,000 Kronen. Zur Zeit Guicciardini's wurden jährlich aus Deutschland sür 600,000 Kronen Barchent, Rheinwein über 40,000 Fässer sür 1,500,000 Kronen, aus Frankreich 20,000 Fässer Wein sür 500,000 Kronen eingeführt, serner französischer Waid, jährlich über 40,000 Ballen, im Werthe von 200,000, Salz 600,000 Tonnen sür 180,000 Kronen. Endlich aus England Wolle sür 250,000 und Tücher sür 400,000 Kronen. Während nach Cavallo die gesammte englische Einsuhr auf 300,000 Kronen berechnet und die niederländische Aussuhr dahin auf 500,000, setz Guicciardini 1566 die Zisser des Handels zwischen England und den Niederlanden mit 1,200,000 Kronen an.

Der Hanbel bankte seine immerwährende Steigerung unter Karl V. zum Theile auch der Handelsgesetzgebung dieses Fürsten. Dieselbe zielte dahin, den Umlauf der Kapitalien zu erleichtern, ben in jener Zeit so schwankenden Münzsuß festzustellen, den Kredit zu heben, Verkehremittel und Gewerbe durch strenge Satzungen zu sichern und zu ordnen. Um den Umlauf des Kapitals zu försbern, war es nothwendig, gegen die Bestimmungen des Kirchensrechts entgeldiche Darlehen zur gesetzlichen Geltung zu bringen. Schon in früherer Zeit hatten Landesfürsten Bewilligungen zu berartigen Geldgeschäften ertheilt, dieselben aber gegeben, oder zurückgezogen, je nachdem es galt, den Handel, oder die Macht der Kirche zu heben. Karl V. machte dieser Ungewisheit ein Ende. Es war sein Verwaltungsgrundsat: Misbräuche, die nicht

<sup>1</sup> Guice. p. 90-95. Rante II. p. 445, 446.

zu heben find, verlieren baburch, daß ihnen das Geset eine Form gibt, viel von ihrer Schäblichkeit.

Der Eingang ber betreffenden Berordnung vom 5. Oftober 1540 sprach die Rücksicht auf das Seelenheil so grell aus, daß ein Berbot zu erwarten war. Der Darlehensvertrag ward aber bennoch unter den Bedingungen für zuläßig erklärt, daß 1) der Darleiher und Anleiher dem Kaufmannsstande angehören, oder ber Erstere doch mit einem Kaufmann in Gesellschaft stehe, 2) der Zinssuß nicht höher sei, denn zwölf vom Hundert, 3) das Geld nur für ein Jahr auf Zinsen angelegt sei.

Alle Uebereinfünfte, welche biesen Bedingungen entgegen sind, werden als Bucher und die Uebertreter als Bucherer strafbar erklärt. Die Berordnung vom 30. Januar 1545 dagegen geswährte der geistlichen Gewalt eine Art von Genugthuung, indem benjenigen, die, mit welchem Borrechte es auch sei, ein Darlehensgeschäft betreiben, verboten wird, dem Gottesbienste beizuwohnen, auf die Gefahr hin, ihr Borrecht zu verlieren.

Die Kriege und Aufstände unter Karl dem Kühnen und Maximilian hatten den Werth der Münze so emporgetrieben, daß, als Letzterer in einer Verordnung vom 14. Dezember 1489 die Münze plötzlich auf ihren wahren Werth herabsetzte, sich Tumulte und Aufruhr im Lande erhoben und der Geldwerth dennoch wieder stieg. In dieser Beziehung kam von Karl V. manche Verordnung, doch ward bis zu einer gewissen Frist der Werth der Münze belassen, welcher sich übrigens während der Zeit seiner Waltung immer nur wenig veränderte.

Doch war ber Kaiser lange im Eskurial beigesetzt sammt bem Thymianzweiglein von Juste, als ber niederländische Kausmann sich immer noch in Ehrfurcht seiner Bankerotgesetze gedachte. Es wer vordem Gebrauch, den Schuldnern Zahlungsfristen zu zewähren, diese waren aber ebenso leicht erlangt, als der Gläubiger dabei leicht betrogen. Karl V. gestattete Zahlungsfristen nur dann, wenn der Berlust des Ansuchenden und daß er keine Schuld daran habe, genügend nachgewiesen wäre. Die Güterabtretung, welche nach römischem Rechte zu Gunsten der Schuldener eingeführt war, beschränkte der Kaiser dahin, daß der Landessherr allein die Berbriefungen darüber zu gewähren habe und ver-

band riesen Vorgang mit erniedrigenden Förmlichkeiten. Für ben Fall vollständiger Zahlungsunfähigkeit erließ ber Kaiser die schüngen. In der vom 7. Oktober 1531 erklärte er die Zahlungsunfähigen für öffentliche Diebe, der Zusluchtsrechte in privilegirten Orten verlustig, und befahl sie öffentlich, ohne Possung auf irgend eine Gnade, zu strasen. Alle Kausseute, welche, um ihre Gläubiger zu betrügen, das Land 14 Tage verlassen, haben in verselben Frist zurückzukehren, ober verfallen der Strase ewiger Verbannung.

Die Berordnung vom 4. Oktober 1540 überlieferte die Zahlungsunfähigen, welcher Art oder Standes sie seien, die ihren Wohnsitz verlassen ohne ihre Gläubiger zufrieden zu stellen, mit Unterdrückung jeder Form des Prozesses dem Stricke. Bon den Witschuldigen sind die Laien öffentlich zu peitschen, die Geistlichen durch Sperre ihrer Einkünste zu strasen. Die Richter und Beamten, welche diese Strase nicht vollziehen lassen, stehen mit ihrem Bermögen für den ganzen Betrag der Schulden ein; die Weiber der Kaussente haben mit Ausnahme ihres Heirathsgutes und Jenes, das ihnen durch Schenkung oder Erbschaft zusiel, keinen Anspruch auf ein Witthum, oder sonstigen Antheil am Gute oder Erwerd ihres Mannes, ehe die Gläubiger befriedigt sind.

Die Verkehrsmittel zu sichern, bestimmte der Kaiser in mehreren Verordnungen genau die Bauart und Bemannung der Schiffe, wie viel Waare und Kriegszeug an Bord sein soll, den Unterricht der Seeleute. Eine Uebereinkunft Heinrich VII. von England mit Philipp dem Schönen dehnte Karl V. weiter aus, indem er den Fischern und Anderen befahl, jedes gestrandete Gut binnen 24 Stunden dem nächsten Einnehmer zu melden, welcher ihnen Fracht und Mühe lohnen werde. Alle Kausverträge und Verkauf von nicht angezeigten Gegenständen seien nichtig und die Hefter als Diebe anzusehen. Es wurde dem Eigenthümer sein Gut zurückerstattet, wenn er es binnen Jahresfrist beanspruchte und die Kosten der Aussindung und Ausbewahrung trug. Nach einem Jahre wurden den die Güter Eigenthum des Landesherrn.

Die Größe ber Bevölferung ber Nieberlande läßt fich zu einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires Bd. XIV. Influence du règne de Charles V. p. 38-45.

Zeit, wo weber ein geordnetes Steuerwesen, noch regelmäßige Aushebung zum Heeresdienste eine Zählung des Bolkes nothwendig machten, nur mittelbar und annähernd bestimmen. Einen Anshaltspunkt bietet die Rauchfangsteuer, welche nach Quirrini etwa 200,000 Herde zählt, während Badoaro für das ganze Land drei Millionen Seelen angibt. Da entfallen 15 Seelen auf einen Herd und die Angaben Badoaro's für die einzelnen Städte lassen sich ganz leicht auf Seelen zurücksühren. Er gibt den großen 6,000 bis 25,000, den mittleren 3,000 bis 5,000 und den kleinen 300 bis 2,000 Herde.

Ein jedes Volk ist das Kind seines Landes und selbst die äußere Bildung Eingewanderter fügte sich überall bemselben, wenn auch erst nach und nach.

Der Niederländer ist schön, seine Schönheit aber eine seste, wohlgemessen. Das Gesicht frei und eben wie sein Land, die Größe und Helle seines Auges und Haares entsprach dem Reichsthume an Wasser und der scharfen Luft. Seine Gestalt wuchst unter jungen Fichten und Tannen auf, die Schenkel erfreuten sich einer gewissen Berühmtheit. Der heikliche prüsende Italiener sand dei Mann und Weib durchaus gerade Glieder, so daß mißzgeborene Krüppel sich für Geld sehen lassen konnten. In Holland und Friesland überaus groß und lang, sonst allgemein von mittzlerer Größe, sindet man den Niederländer kalt, ruhig, sittsam in Allem. Er nimmt das Glück, wie es kommt, und den Lauf der Welt, wie er ist, und ihn ergreift, ohne Ungeduld und ohne Sorzgen. Sein Haar wird auch spät grau. Sparsamkeit ist sein Bergnügen, den Auswand, welcher verschwenden macht, kennt er nicht, aber sein Wesen ist voll Großmuth und Pracht.

Der Mann ist nicht ehrgeizig; wenn er in einem Gemeinbesamte ober mit Kaufmannsschaft Reichthum erworben, zieht er sich zu einem ruhigen Leben zurück. Gerne legte ber Nieberlänber

<sup>&#</sup>x27; Gachard "Monuments de la Diplomatie venetienne, relation Guirrini p. 61. Ambassadeurs venitiens Badoaro" p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guicc. p. 24 u. 27. Gachard M. V. p. 59 u. 62. Ambassadeurs venetiens p. 81. Les delices des Pays-bas p. 47 u. 49.

v. Sacher. Majod, ber Aufftand in Bent.

einen Theil feines Gutes auf icone Gebaube an, bie Saufer auf bem flachen Lande waren jedoch febr einfach aus Bolz und Erbe gemacht, fleine tiefliegende Löcher bienten als Fenfter, fie murben im Winter mit ölgetrantten Linnen ober Papier verklebt. Auch in ben Städten fand Baboaro bie Bauart unschon, bie Gintheis lung ber Saufer nicht bequem, jumeift Solz ale Bauftoff. Es berrichte bie Ansicht, bag für jebe Familie ein eigenes Saus fein muffe, mas die tleinen Wohngebaube bedingte. Dagegen außert berfelbe über bie öffentlichen, von Stein erbauten Bebaube, biefe batten viel Unsehen, mahrend er bie Ausstattung ber Rirchen und Die Bergierung ber öffentlichen Plate bemerkenswerth nennt. Der Benetianer rumpfte aber auch überall seine Rase, und wenn er por bem gewaltigen Rathoause zu Bruffel ftand und feine Augen balb ichliefen mußte, um ohne Anstrengung bes Thurmes Spite au fuchen, von welchem man die große Stadt gang überfah, ichloß er bie Augen lieber gang und traumte von Lagunen und Marmor-Die Gaffen pries er als groß und breit. Gie maren palästen. mit zahlreichen prächtigen Brunnen geschmudt, aber schlecht gepflaftert und unrein, fo bag bas in ben Nieberlanden febr beliebte Stellengeben nicht blof Bergnugen und im Winter Schlittschube bas bequemfte Berfehrsmittel waren. 1

Doch gab es wieder keinen so armen Mann, der nicht sein Haus gut eingerichtet hatte. Das Haus rein, Hausrath in solschem Ueberflusse, daß die Sauberkeit Bewunderung erregte. Mit zierlich geschnittenen venetianischen und deutschen Gläsern waren die eingelegten, mit Schnitzarbeit prangenden Kästen geschmückt, in den hohen Fenstern und Erkern wurden Zimmer-Gärtchen gespstegt und die so gezogenen Tulpen und Hazinthen der holländisschen Kausseute sind noch immer weithin berühmt.

Die Kilche war das Prunkgemach der Hausfrau oder der Köchin, welche um die Wette mit den Spiegeln der Herrin, ihre Wände mit jenem blankgescheuertem Geschirre zu zieren wußte, das flämmischen und holländischen Malern die glänzenden Vorsbilder für ihre Genregemälde gab. Speise und Trank waren

<sup>4</sup> Guice, p. 26. Gachard A. V. p. 77, 78 u. 187. Sorty Band I. p. 100.

schmal und mäßig. Der gewöhnliche Trank war ein Bier von Waffer und Gerfte mit Korn und Sopfen gesotten. Guicciardini fagt bavon: "Es ift ein gesunder Trank für ben, ber es gewohnt ift." Manchen Orts wurde viel Milch getrunken. Durchwegs wurde Brod aus Roggen gebaden. In jedem Saufe ichlachteten fie jährlich einen ober zwei Ochsen, ober ein ober zwei Schweine. je nach Bermögen, und legten bas Fleisch zumeist in Salz ein. Ihre Speisekammern füllten fie außerbem mit Rafe, Butter, gefalzenen und geräucherten Fischen, frischen und geborrten Früchten. Bemufe und faft in jedem Sofe fah man Suhner, fo baß fie bas ganze Jahr durch nur um wenig Dinge zu Markte gingen. Sie waren gewohnt, für die ganze Woche ein einzig Mal zu tochen, und mas fie tochten, fant ber welsche Gaum armlich und gemein. Doch tranken fie gerne zu Saufe zu allen Tageszeiten und besuchten auch regelmäßig bie Schenken, wo ein Jeber feinen Stubl wußte. Da lachte König Gambrinus vergnügt von ber Band, und ber Flamme fprach von ihm mit nicht weniger Stolz als ber Deutsche von bem Erfinder ber Buchbruckerfunft.

Seinem Wesen nach zu Freuden geneigt, war der Niedersländer zu gewissen herkömmlichen Zeiten gesellig und da mehr als nöthig; so an den heiligen Tagen, an Namens- und Geburtssesten und im Fasching. Da bereiteten sie große Gelage, luden ihre große Freundschaft dazu und bewirtheten sie köstlich und reichlich. Bei Hochzeiten, Geburten und besonders bei Kindstausen mußten Wein und Bier über den Tisch lausen.

Bei öffentlichen Festen und Freudenspielen entfalteten sie die Größe und das ganze Ansehen ihrer alten Sitten und ihres ge-waltigen Herkommens. Der böhmische Edle Lew von Rozmital sah mit bewunderndem Staunen, wie zur Zeit der Fastnacht zu Brugge die Bornehmen vermummt mit ihren in gleiche Farben gekleideten Leuten sich in den Straßen herumtrieben und einander durch Putz und Erfindung zu übertreffen suchten, wie alle großen Häuser der Stadt offene Tanzsäle wurden, wo beim Wirbel der Pauken und Schmettern der Trompeten, ein Villet, welches den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guice. p. 20 u. 27. Gachard A. V. rel. Badoaro p. 88. Gachard Dip. V. p. 61.

Namen bes Geliebten trug, genügte, ihn seiner herrin kenntlich und für ben ganzen Abend zu beren Gesellen in Tanz und Spiel zu machen. Mehr jedoch als jene Bollsfeste, welche eigentlich nur Beluftigungen bes Strafenvolles waren, bas fich am Markte auf ben ganzen gebratenen Ochsen mit solcher Buth und einem Beichrei marf, als galte es ben Kriegeruf: "Notre Dame de France" zu übertäuben, wo man ben Wein aus boben Röhren springen fab, ben Wettlauf ber Frauen und bie Kletterbaume, welche immer neue Opfer ber auten Laune forberten und bei Nacht bie bunten Laternen am Thurm zu Antwerven, waren Keste, wie die von Gent, ein reiner Ausfluß bes niederlandischen Befens, wenn bei bem bumpfen Schlag einer gewaltigen Sturmglode und bem farbigen Schein von Kateln und Windlichtern, bas Amt, Die Bürger und Zünfte mit Waffen und Kriegsmufit burch bie Strafen zogen. ober bie ganze Gemeinde unter tollem Spaffe von Tang, Mumerei, Regel- und Ballspiel auf bem großen Martte zu Soutem beifammen mar. 1

In ihrem Anzuge waren die Niederlander immer prächtig, ber Benetianer bemerkte, wenn er Sonntage um iconer Beiber willen an ber Rirchthure ftanb, bag ber Nieberlander fich fauber. bequem, ja toftlich kleibe, auf luftige und fcone Beife und viel reicher, benn fonft ein Bolt jenseits ber Berge. Die Anglige ber Frauen, welche zu beobachten er am meiften Gelegenheit fanb. schienen ihm besonders tauglich und ausnehmend schön. Regenwetter, wo ber Beobachter an ber Kirchthure ohnebieß mehr auf die Fuge fah, tonnte er über bie Beschuhung fich am besten unterrichten. Der Mann von Abel, ber Junker und ber Solbat tamen spornklirrend in hohen, weichen Stiefeln, ber Bürger, Sandwerter und Bauer in Leber-, Filg = ober Holzschuhen baber. Lettere trugen Strumpfe, welche bis jum Anie reichten. Rleib war allgemein eine weite faltige Bose und eine Jade ober Wamms. Stoff war Sammt, Seibe, Rasch, bei ben Aermeren hauptfächlich Barchent und auch grobes ungeschorenes Tuch. Der Ebelmann warf ben prächtigen Brabanter = Mantel mit langen

Guicc. p. 27. Delices des Pays-bas p. 47 u. s. f. Gachard A. V.
 p. 81. Porth Bb. I. p. 122 u. 123. Pichot Charles V. p. 97. Rante
 Bb. I. p. 442 u. 447.

Trodbeln besetzt über die sinke Schulter, ber ältere Mann, besonbers ber Altbürger und Beamte, trug über dem Leibrock einen längeren faltigen und der Reiche seinen schönen Pelz. Die seine weiße Wäsche stach freundlich vom fardigen Kleide ab, Spigenkragen und Krausen umgaben Hals, Knie und Handknöchel, im Ganzen liebte man helle Farben, doch verrieth die dunklere Tracht den Bornehmen. Alle Stände hatten den niederen breitkrämpigen Hut, grau oder schwarz, der Bürger liebte sich die Metallschnalle daran, Monherr, der Altedelmann, ließ seine lange Feder hoch über dem welschen Barret des Junkers wehen, doch war auch eine niedere Wüge im Schwunge, deren Klappen auf beiden Seiten nach vorne spitz zusammenliesen.

Den langen Degen zu hieb und Stoß hing man an einem Banbelier von Leber, Seibe ober Sammt an die linke Seite, er kam aber im Gehen gewöhnlich quer über dem Magen ober Rücken zu liegen.

Die Frauen trugen ben faltigen Roc und bie Juppe in einer reizenden Abwechslung des Schnittes und der Farben. Der Rock der Bäuerin ließ die halbe Wade und ihre kurze, am Rücken aufsgezogene Jacke das Hemd sehen. Die Frau des Kleinbürgers, Handwerkers und Webers hatte den Rock dis an die Knöchel, eine lange, glatte Juppe mit langen Aermeln und viereckigem Aussschnitt; Beide ein am Feiertage mit Goldblech reich verziertes Häubchen.

Frau und Kind des Reichen und selbst des Wohlhabenden kleidete der lange faltige Seidenrod mit Schleppe, die Juppe von Sammt, knapp den Leib umschließend, mit Pelzwerk verbrämt oder weitfaltig mit Pelz gefüttert und breit ausgeschlagen, oft mit einem Pelzkragen und mit Leibschnur von Seide, Silber oder Gold. Die Länge war dis zum halben Schenkel und die weiten offenen Aermel sielen zu dem Ellbogen, oder dis zum Handgelenke herad. So sehen wir die lieblichen Weiber des Niederlandes, wenn uns

<sup>&#</sup>x27; Siehe bas schöne Aquarell von Qu. Matus in ber t. Aupferstichsammlung ju Bruffel. Nr. 24. im grünen Kabinet ber t. t. Gemälbegallerie im Belvebere au Wien u. A.

<sup>2</sup> Payne "Dresbner Gallerie," Beft 33. Reticher, bie Spinnerin, Nr. 9. im grunen Rabinete bes Belveberes ju Wien.

ber Maler bes XVI. ober XVII. Jahrhunderts in ihre Gesellsschaftszimmer, in ihre Kinderstuben ober an ihren Ankleidetisch zaubert.

Freundlich winten Epheu und Spazinthen vom Fenfter und bas Licht, bas burch bie tleinen, gelötheten Scheiben bricht. Dem goldgelben Kanarienvogel broben verbuhlte Lieber ben Sals zu sprengen, ber Bapagei schreit, die Bofe plappert, die Dame lacht in ben üppigen Formen bes Rleibes und ben hellen Lieblingsfarben bes Landes, der Rod von weißer Seibe, die Belgjade von firschrothem. Sammt mit feinem weißen Belge. 1 Auf ber Baffe nabmen fie über ben Rod ein Mantelden von schwarzer Seibe, "Faille" genannt, bas ben Ropf umhüllte und in reichen Bellen über die Hüften herabfiel. Das Haar trugen sie in Traubenloden, es war eigends bagu geschnitten, von ber Stirne fleine Lödchen, die als immer langere Loden bis auf ben Nacken berabfanken und bas Geficht in einen goldenen Rahmen faßten, bas übrige Haar in einem Net von Seibe ober Golbfaben, noch lieber bloß eine Schleife am hintertopfe und Berlen zwischen ben Stirnlöcken befestigt. Wenn bas Haar noch nicht geordnet war, bullten fie bas Haupt in ein Seibentuch. 2

Das niederländische Weib faßte in seinem Anzuge die Macht und Größe seines Mannes zu einem lieblichen Kunstwerke zusammen. Lyoner Zwirn und spanisches Leder schützen ihren Fuß, um ihre Lenden rauscht venetianische Seide, der Toledaner Sammt schmiegt sich an Arm, Brust und Rüden, daß ihm keine Welle der Gestalt entgehe, welche unter holländischem Linnen und Bra-

¹ Payne "Dresbner Gallerie," heft 34. Clingelanbt "Musikprobe," Deft 29. Netscher, "bie frante Frau." Münchner Gallerie, Serie 3, heft 2. Die Dame am Putitich von Gerard Dow, grünes Kabinet Nr. 12, 15 u. 18. Graf Cornin'sche Gallerie in Wien Nr. 210. Clingelanbt, "eine Frau mit einem Knaben und einer Magb." Das Wiegenlieb, Gemälbe von Rustige, gestochen von Schuller. Der aufgefundene Liebesbrief, Gemälbe von Bethte, gestochen von Leckleithner im Familienbuche bes öfterr. Llopb in Triest Bb. III. Deft 9 u. A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aquarell von Qu. Matus. Nr. 10, 12, 17 n. 18 im grünen Rabinet. Cornin'sche Gallerie Nr. 210. Das Wiegenlieb von Rustige. Der Liebesbrief von Bethke. Ropie von Slingelandt, "Lautenschlägerin," in ber k. k. Atademie zu Wien u. A.

banter Spigen schwillt; um die Wette mit dem köftlichsten Belzwerk, dessen Jäger im fernen Norden seine Füße erfrört, während auf dem brennend heißen Sande Afrika's der Strauß erlegt ward, mit dessen wallendem Flaum sie ihre Wangen kühlt.

Das Morgenland fränzt ihr Haupt mit seinen schönsten Berlen, Hals und Arm sind von Korallen umfangen, beren Stamm einst die Sübsee umspülte und die Schnur, welche sich nachläßig um den Leib schlingt, stammt aus einer anderen neuen Welt von dem "gelben Blech," das dort um das Blut manches kühnen Abentheuerers erhandelt ward.

Die Frauen sind schön, sehr sittsam, freundlich und holdselig, bie Brabanter flein und zierlich, reigend burch weiße haut und heitere anziehende Züge; die flammischen burch ebenmäßigen, schlank üppigen Leib, burch bas trause, golbene Haar ausgezeichnet unb als Verführerinnen im beutschen Bolkslied verrufen, haben ben berrlichen Farbenton und die gediegene Gegenständlichkeit ber flandrischen Malerschule geschaffen. Das Blut, welches, wie Guido Reni meinte, Rubens in seine Karben mischte, sprang in ihren Das Urbild bes flämmischen Weibes enthüllt sich auf bem Bilbe von Rubens zweiter Frau, Belene Forman, im Belvebere zu Wien. Solland und Friesland haben ihre Beiber wie aus norbischen Sunnengrabern erftanben, im Limburg und Luxemburg blühen fie ftill und naseweis wie Beilchen und Ganseblum= den. Nach Lanbesbrauch fingen bie nieberlandischen Mabchen von Jugend an, öffentlich mit Jebermann ju fprechen und gu verkehren, weghalb fie eine gewiffe Beläufigkeit in Allem und Fertigkeit in Reben und Antworten bekamen. Doch hielten fie fich in biefer Freiheit ausnehmend feusch und fromm. Sie zogen nicht allein für fich umber, in ber Stadt ihre Beschäfte zu verrichten, sondern reisten auch oft ohne Gesellschaft über Land von einem Ort zum anderen, unbeschabet ihrer Ehren. Sogenannte geringe Beirathen traf man häufig, aber auch Ehen zwischen einem Mingling und einer Alten, einem Greife und einem Jungfräulein, ebenso wie zwischen Gemeinen und Abeligen, bem Herrn mit ber Magb und ber Frau mit bem Knechte. Die Hochzeiten wurden burch brei Tage gefeiert. Bräutigam und Braut legten Kleiber an, die von da aus ihre besten waren und jeden Tag ein anderes.

Nach 50jähriger Ehe wurde die Hochzeit zum zweiten Male begangen. Beim Abel war die ältere Tochter immer in größerem Ansehen, als die jüngere, obwohl im Heirathsgute wenig Untersschied war, so daß die mittlere Tochter oft von der älteren versheirathet wird, da diese immer einen besseren Antrag und einen höher gestellten Mann erwarten kann.

Mäßig und thätig haben die Frauen ebenfo ben ganzen Hausbalt in Sanden, um ben fich die Manner wenig befümmerten, als fie fich felbft in bie großen Geschäfte mengten, tauften und vertauften und sich so aller Dinge und bes männlichen Thuns annahmen, und bas mit einem Fleiß und einer Bewandtheit, bag bie Männer sie manchen Orts in Holland und Seeland Alles verrichten ließen. Guicciardini meint: es fei fein Zweifel, bag wenn eine solche Sitte zu ber angebornen herrschsucht ber Beiber gefügt wurde, fie ju herrisch und ju übermuthig werben, und Baboaro, ber fein beobachtenbe Gefanbte bes Lowen von St. Marcus, berichtet: man tann sagen, die Frauen find es, welche bie Berrichaft üben, ober beffer, bag Jene, welche herrichen, unter ihrer Gewalt find. Und es war Etwas um biefe Gewalt, genug baß Mann und Beib in einem Berhältniffe ftanben, wo nicht bas Geschlecht die Herrschaft entschied. Es hatten die Fläminnen in Deutschland einen eigenthümlichen Ruf:

> Mein Feinslieb ift von Flanbern Und hat einen wanteln Muth, Gie liebt ein um ben anbern, Das thut bie Läng' uicht gut.

Bon da kamen die schönsten sahrenden Fräuleins, leicht geschürzt, mit Mäntelchen und Federhut wanderten sie in das Reich. Doch die Frauen herrschen durch diese Pracht ihrer Glieder eben so wenig als in einem geistreichen Faulenzer-Leben, nicht, indem sie auf weichen Polstern ihre weichen Leiber strecken, sie herrschen da, wo sie Alles und Jedes selbst in die Hand nehmen, so daß sie dem Manne unentbehrlich werden, und nicht dadurch, daß sie in Allem zu besehlen haben, sondern vielmehr, daß sie wenig zu besehlen brauchen, sie herrschen da, wo sie arbeiten!

In Liebesgenuffen waren bie Nieberlander mäßig, boch fagten fie gerne unziemliche Sachen, felbft in Gegenwart ihrer unver-

heiratheten Mädchen, um Lachen zu erregen. Die jungen Leute frugen weber Bater noch Mutter um Erlaubniß, auszugehen. Es lag ebenso im Wesen des Niederländers, in nächtlicher Weile vor des Liebchens Thüre ein zartandächtiges Ständchen auf seiner Geige zu spielen, als die Freiheit im Umgange der Geschlechter die geschlechtlichen Verhältnisse zeitlich und mehr zum vernünftigen Bewußtsein brachte, und so der Sünde den Reiz des Geheimnisses, und was noch mehr ist, den Reiz des Neuen nahm. Die Zeit, welche ihnen nach den gewöhnlichen Beschäftigungen übrig blieb, vertrieben die Frauen mit Tanz, Singen und Musik, es war eine Niederländerin um so besser erzogen, je sicherer sie diese Künste übte.

Für ihre Geistesbildung ist die neugierig begeisterte Theilnahme der Frauen an den Festen und Gesängen der volksthümslichen Dichtergenossenschaften der Rhetoriker der beste Maakstab, und durch ihre schnellen Lippen fanden die neuen Dichtungen die gewisseste Berbreitung und ein entschiedenes Urtheil, wie noch jett z. B. der Mund der Genter Spitzenklöplerinnen eine Hauptquelle stämmischer Bolksbichtung ist, und es besaßen damals mehrere Städte Malerinnen, welche ihren männlichen Kunstgenossen oft nicht allein an Fleiß überlegen waren.

Im XVI. Jahrhundert waren die Niederländer die Meister ber Musik und im Ruse, diese wieder erhoben und in Vollsommensheit gebracht zu haben. Sie wurden in den Kapellen der Fürsten und großen Herrn gesucht und die venetianischen Botschafter spreschen mit Begeisterung von denselben. Zur Tonkunst wie geboren, sangen Männer und Weiber von selbst und in lieblichen Weisen. Da entstand die Flur der Volkslieder, von welcher manche Blume selbst in den Herbarien unserer Volksliedersammlungen ihren Dust nicht verlieren kann. Doch auch in der Instrumentalmusik wurde Vortrefsliches geleistet. Guicciardini weiß 27 Meister zu nennen, welche in diesem Zeitraume lebten und von deren Leistungen man an den Hösen von Westmünster und im Louvre ebenso lobend sprach, wie in der geistlichen Atmosphäre der Engelsburg.

¹ Guicc. p. 27, 28, 76, 77, 83. Gachard A. V. rel. Badoaro p. 82. Uhland, beutsche Bollelieber Bb. I. S. 98 u. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard "Monuments de la dipl. venit." p. 59 u. s. f. u. 105. Derfeste Amb. V. p. 78. Guice, p. 26.

Doch Maler genossen noch größere Achtung und wurden oft besser bezahlt als jest. In Antwerpen hatten sie ihre eigene Brüberschaft: Die Violère - bas Beilden: bier und in Mecheln waren bie Meisten ansäßig. Georg Basarias nannte in seinem Werte: "Ueber bie vortrefflichen Maler" den Johann von Ept ben Erfinder ber Delfarbe, seine Berte tamen bis Reapel ju König Alfons, die Herzoge von Urbino und der große, feine Lorenzo von Medici freuten fich, fie ju befiten. Die iconften Rirchen ju Bent, Brugge und Ppern zeigten bem Fremben feine Bemalbe mit Stol2. Den Portraitmaler Jos von Cluien ließ König Frang I., als er einen tunftreichen Meifter wünschte, von Antwerben, wo er Burger war, nach Frankreich kommen. Dort führte er am Sofe ein glanzenbes Leben, malte Ronig und Ronigin und noch viel andere Fürsten und herrn, ba Jeder von dem Manne gemalt zu werden suchte, ben seine Majestäten von so weit hatten tommen laffen, um ihn fo lang etiquetewidrig in ihr Beficht guden zu laffen. Lancelot von Brugge mar als Brometheus gepriesen, welcher bas Feuer vom himmel entwendet und auf feine Gemälde gebracht, und so viele Freunde ber Malerei es gab, fo oft ließ er Troja brennen, vor bem er seine Sporne als Maler erworben hatte. Im Malen von Landschaften und Thieren bieß es damals ichon, daß die Niederlander über alle Bolfer ftauben, boch brachte erst Johann von Mierbug bie historische Malerei und bie nadten Figuren aus Italien mit, für bie ihm die Leiber ber flammischen Schonen berrlichen Stoff, aber auch eine gefährlichere Studie boten, als die Antiken in ben kalten Marmorhallen Italiens.

Eine merkwürdige Frau war die Malerin Susanna Hurem-bouts, Schwester des tüchtigen Malers Lucas, merkwürdig, weil ihr Genie in der Miniatur-Malerei, das sie zu einer wahren Palastkünstlerin machte, ihr einen Ruf an dem Hof König Heinrich VIII. von England schaffte, und noch merkwürdiger, weil sie an diesem Hofe in Gunst und Gnade lebte und reich und ehrlich verschieden sein soll.

Die Werke ber nieberländischen Maler wurden so weit verführt, als die Schiffe ihres Baterlandes gingen und ein förmlicher Handel und große Geschäfte damit gemacht. Wie Gemalbe bezahlt wurden, zeigt, daß ein Altarbild mit zwei Flügeln von Peter Aertsen, der lange Peter von Amsterdam genannt, in unserer Frauenkirche daselbst sammt Berzierung bei 2000 Kronen kostete und daß Michael Cociesen vom König Philipp von Spanien für eine Kopie des Gemäldes "Agnus Dei" von Johann von Epst, welches der König der Kirche St. Babo zu Gent nicht entziehen wollte, über Schähung von vier Meistern zweitausend Dukaten bekam, und als er damit nicht zufrieden war, der König, wie ein Zeitgenosse sagt, seine milde Hand noch weiter aufthun mußte. Nicht minder einträglich war die Glasmalerei, in welcher sie es zu großen Leistungen und zu Ersindungen brachten, welche die Farbe gegen Licht, Wind und Wasser schützten. Auf den Fenstern der Kapelle des heiligen Sakraments in der St. Gudulenkirche zu Brüssel beingt die Sonne täglich die Kunst des Johannes Ack von Antwerpen zur glänzenden Geltung.

Große Baumeister nannte man ben Sebastian von Dia aus Utrecht, ben Baumeister Karl V. und Philipp II., ben Erbauer ber Grenzsestungen von Edinsert, Carlamont und Philippeville, ben Ebelmann Jakob Brueck, welcher es verstand, die stolzen Gebanken ber Königin Maria von Ungarn in massive Kunstwerke zu übersetzen. Mehrere Ramen tüchtiger Bildhauer, Bildschnitzer und Kupferstecher sind uns erhalten, doch gelang es Keinem, sich ein Gedächtniß höherer Art zu schaffen.

Die niederländischen Künftler, Maler und Bilbhauer ließen aber nicht allein ihre Werke in die Fremde wandern, sie selbst zogen ebenso wie die Baumeister nach Italien, oft ihre Bildung, oft ihr Glück dort zu suchen und zu machen, sie zogen über das Meer nach England, Spanien und Portugal, in Deutschland und Frankreich fanden sie nicht minder gastliche Aufnahme als in Dänemark, Schweden und Norwegen, und manches stürmische Genie brachte sein glühendes Herz tief in Polen und Rußland zur kalten Ruhe.

Diejenige nnter ben Runften, beren Erzeugnisse bie leichtefte Berbreitung finben: bie Dichtfunft hat, wie zu allen Zeiten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard A. V. p. 78. Guice. p. 75, 76 u. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guice. p. 77 u. 78.

bei allen Bölfern auch in den Niederlanden die allgemeinste Theilnahme erregt. Der Drang zur Bildung von Bereinen ward tamals zur Bolfsleidenschaft, und so kamen als verkleinerte Abbilder jener mächtigen Gemeinden und Zünfte allerhand Innungen in den verschiedensten Ständen und Richtungen auf, geistliche Berbrüderungen, Schützengilden, Saufbrüderschaften.

3m XV. Jahrhundert entwickelten sich nach und nach aus ben über bas ganze Land verbreiteten Schaubühnen-Gesellschaften bie Rammern ber Rhetoriter. Sie entstanben unter sonberbaren In Antwerpen hieß eine bas Beilchen, in Mechelu bie Lilienblume, die Rose eine andere in Löwen. Die Glieder einer Rammer waren die Häupter und die Rammerbrüder. 1 Baupter waren ber Fürft, Raifer, Aelteste, Sauptmann und ber Faftor. 2 Es war ferner ein Fiskal ba, die Ordnung und bas Bertommen zu erhalten und ein Fähnleinträger, ber ben Gliebern ber Kammer bei Trommelschlag vorherging, wenn diese sich zu einer Berfammlung begaben. Wie in allen Gefellichaften und Gilben war auch hier ber Zot ober Narr unvermeiblich. Seine Bflicht war Sande und Ruke gewissenhaft zu roben Spaffen zu benüten, ebenso wie man auf seine Bitreben bin, wenn es galt, Etwas als eine Unziemlichkeit zu bezeichnen, ber Sache ben Namen "Rote" gab. Der Faftor war ber eigentliche Dichter feiner Rammer, betraut mit ber Abfaffung aller Gebichte und Schauspiele für besondere Gelegenheiten und Feste, vertheilte er bie Rollen, schulte bie Spieler mit bemfelben Ernft ein, wie er ibre falfchen Barte befestigte, und unterwies die Junger in ber Runft der Abetorik.

Die Geschäfte ber Kammer waren, allerhand Gebichte zu verfertigen, Schauspiele aufzuführen und in ben Zusammenkunften Preiskämpfe abzuhalten. Die letteren, welche mit sehr viel Glanz in ben großen Stäbten abgehalten wurden, hießen Landjuveelen; Haegspelen biejenigen, welche fast nur in Dörfern stattfanden.

Es waren Preise ausgesetzt für die beste Beantwortung einer bestimmten Frage in einem Sinnspiele, Luftspiel ober Prologe,

<sup>1</sup> Hoofden ent Kammerbroeders.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prinse, Keizer, Deken, Hooftmann ent Facteur.

ber die poetische Spige genannt wurde, Preise für die zahlreichste Kammer, die größte Entfernung von dem Versammlungsorte, dem schönsten Einzuge, in der Absicht, die Kunst und die Festlichkeit durch den Wetteiser der einzelnen Kammern zu erhöhen, von welschen eine jede nach Verdienst einen oder mehrere Preise erhielt. Diese waren: silberne Schaalen, Becher, Denkmünzen, Blumen, Rosenhüte u. dgl.

Die größte Pracht entwickelten die Kammern beim Einzuge, eine jede war in ihrem eigenthümlichen Anzuge, die Rhetoriker im schimmernden Kleide mit wallenden Federn zu Fuß und zu Pferde, mit mächtigen Schauwägen, auf welchen die verschiedensten sinns bildlichen und geschichtlichen Darftellungen prangten, der Narr auf seinem Esel.

Der Aufenthalt in ber betreffenden Stadt dauerte oft wochenlang, da die Preiskämpfe zu kostspielig waren und man diese Unkoften nur von Zeit zu Zeit tragen wollte. Eines der vornehmsten Landjuveelen war das von Antwerpen 1496, wo 28 Kammern erschienen. Im Jahre 1561 trafen daselbst 1393 Rhetoriker aus allen Städten zusammen, die Gildebrüder nicht eingerechnet, welche sich auf den 219 Brachtwägen befanden.

Philipp ber Schöne errichtete 1493 zu Mecheln eine Oberstammer mit dem Ramen "Jesus mit der Balsamblume" und machte seinen Hossams Bieter Aelturs zum Oberfürsten. Dech der selbe verlegte diese Oberkammer 1505 nach Gent. Doch der Schutz, den die Fürsten den Rhetorikern angedeihen ließen, förderte das Eindringen des französsischen Geistes und der französischen Sprache, welche die Fürsten nach und nach zur Geschäftssprache machten. Französsische und lateinische Sprachwendungen gaben immer mehr das Ansehen der Gelehrtheit und kein Dichter hatte die Kraft, sein Bolksthum zur Geltung zu bringen. Dagegen nahm das Wesen der Rhetoriker in immer weiteren Kreisen das ganze Bolk in Anspruch, darin erhoben sich vor allen Städten Antwerpen und Aubenarde in Flandern. In Antwerpen hatte fast jede Straße eine besondere Bühne. Flandern und Brabant war vor Allem mit Dichtern überschwemmt, da der Fakteur einer jeder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Souverainen Prinse.

Kammer Stunden in der Rhetorik gab. Mathias Castelepn von Antwerpen, welcher 1548 eine "Const von rhetoriken" schrieb, hatte unter 17 Bekanuten nur einen, der damit unbekannt war und unterrichtete seine Freunde darin. Sein Buch war lange ein strenges Gesetzbuch der Dichtkunst und zeigt, wie man dieses Kind der freien Phantasie in willkürlich kleinlichen Aeußerlichkeiten und im einförmigen Klang der Reime zu erhabener Größe zu erziehen meinte.

Eine unglaubliche Macht übten die Kammern ber Rhetoriter auf die politischen und religiösen Zustände. Sie erklärten sich nicht öffentlich für die neue kirchliche Lehre, wurden aber bennoch als beren hauptsächliche Berbreiter unter Karl V. verfolgt, die Aufführung betreffender Spiele verboten, viele Gildenbrüder zu verschiedenen Strafen verurtheilt und Manche sogar hingerichtet.

Doch erhob die neue Lehre nur Zweisel und Meinungen, welche seit mehr denn zwei Jahrhunderte sich von selbst gebildet gebildet hatten, zur vollkommenen Ketzerei. Der Dichter bes Leefenspiegels sang in seinem "Dietscho Doctrinal 1345":

Wift, baß Stäbte und Alostereinsamteit Richt geben tonnen Beiligleit, Ber die Reinheit im Berzen ipurt, Bift, baß ber ein heilig Leben führt, Benn Gott überall is, Co mag man, beß seid gewiß, Gott bienen überall, Auf Strafen, Bergen und im Thal.

Im Jahre 1548 erschien bie erste flämmische Bibel nach ber Urschrift übersett.

Gegenüber ben Uebersetzungen bes Horaz, Dvid und Birgil und ben gelehrten Gesängen ber Ahetorifer behauptete jedoch das Bolk jederzeit seine eigenthümliche Dichtung. Je mehr der Dichter von Prosession darüber lächelte, je mehr er dieselbe dazu benützte, die dichterischen Mängel und Gebrechen daran herzuleiten, um so unverwüstlicher klangen diese Gesänge, verbannt aus Hörsteln, Palästen und Kirchen, ked und fröhlich in der Schenke, Lehmhütte und liederlichen Häusern. Der Lastträger summte ihre Weisen bei seiner schweren Arbeit, der Bauer hinter dem Pfluge,

sie wurden zum Lockgesange ber Dirne an der Straßenede, wie zum Grabeslied manches tapferen Soldaten. Im Gegensate zu jenen wohlgereimten und ineinander geflochtenen Bersen athmen biese Lieder in den zwei felten zusammen klingenden Reimen ihrer vierzeiligen Strophen eine oft so berauschende Poesie, wie halbsgeschlossen, rothe Frauenlippen.

Karl V., um welchen das flämmische Bolk sich einen ganzen Sagenkreis bilbete, tritt in vielen solchen Liedern auf, bald im unscheinenden Lederwams die Armbrust auf der Schulter, bald im Koller eines gemeinen Reiters, wieder als Ritter gerüstet und gewappnet vom Wirbel dis zur Sohle, oder im schwarzen spanischen Kleide das goldene Bließ am Halse. Gleich einem Jauchzen tönte das Lied von Pavia, wie der edle Herr von Lannoh das Schwert des königlichen Ritters von Frankreich empfing.

Als es Luther gelang, seine Lehre in solche schlichte Boltsweisen zu kleiden und das Kirchenlied von Deutschland uns laut und lauter herein klang, verdrängte auch hier der geistliche Sang den Tanz und die Liebeslieder aus dem Bürgerhause, wo mon sonst vom Benusberge sang, wurde nur "Eine feste Burg ist unser Gott," wo sonst alle jungen Herzen die kleine Nachtigall als Boten anriesen, nun nichts als Lobgesänge, Bußpsalmen und Sprüche aus der Schrift gehört. Jest war die Bibel das Buch, welches den mächtigen Platz am Familientische bekam und bessen hintere Blätter die Hauschronik wurden.

Selbst bei ben Frauen verbrängten die Evangelien die Historie vom Saladin und von der schönen Marie von Nimwegen, die sieden Jahre mit dem Teusel verkehrte. Bald hörten es selbst die Kinder lieber, wie der Herr bei 5000 Mann ohne Weiber und Kinder mit fünf Broden und zwei Fischen speiste, als die allerliebste Beschreibung von Luillekerlandt — Schlaraffenland, wo die Wände von Würsten waren, Fenster und Thüren von Salmen und Stören, die Balken von Butterwecken, wo es Pasteten regnet und Ströme von Wein und Vier das Land durchsließen.

Wie sehr aber Zeiten und Geschmad wechseln, immer blieb bie Bühne die althergebrachte Liebhaberei der Rhetoriker. Sie gaben Sinn- und Luftspiele. So traten in einem Sinnspiel: "Was ben Menschen am allermeisten zur Luft erweckt," das verlangende Herz, der Geist der Weisheit, die angeborene Neigung, der Mensch, die Arbeit, die Hoffnung auf Hoheit, die Furcht vor Schande und die Ehre auf. Im Beginn des Stückes sieht man das verlangende Herz als einen stattlichen Mann im Sessel sieht man das verlangende hält ein Selbstgespräch, worin er sich über seine Verlassenheit der klagt, worauf ihm der Geist der Weisheit als Engel mit Flügeln und dem Stade des Götterboten in der Hand erscheint. In einem andern Auftritt schläft wieder der Mensch im Stuhle der Unwissenheit, über ihm entspinnt sich aus dem Gespräche zweier Frauen, der angedorenen Neigung und der Wissbegierde, letztere mit einem Buche in der Hand, ein langer Streit, dis er endlich erwacht und fragt, wer sie sind und was sie wollen. So geht es dis zum Schlusse fort, wo der Geist der Wahrheit die Lehre des Ganzen ausspricht: "Sind es nicht Lob, Ehre und Preis, welche allermeist zur Kunst erwecken?"

Sie find es alle Eins zusammen Nur haben fie verschiebene Namen.

Auf berselben Bühne, wo Charon, ber höllische Schiffer, erschien, buhlten Mars und Benus, Jupiter und Jo und mit Thränen sah man Aeneas und Dibo. Immer wieder ging jenes unglückliche Paar, Faust und Gretchen von bamals, das ebenso mächtig überall im Sinn und Fühlen der Liebenden hinein spielte, über die Bretter: Phramus und Thisbe in Geleite des traurigen Löwen.

Den Lorbeer erwarb Pieter van Dieft mit seinem Homulus im öffentlichen Preiskampfe zu Antwerpen. Freier Muth und kräftige Sprache zeichneten dieß Schauspiel vor den gespreizten Nachbildungen der Antike vortheilhaft aus. Sein Held ist ein niederländischer Don Juan, der am Sterbebette Buße thut. Doch lästert er noch im Beginn:

Die Pfaffen haben uns fo lang betrogen, Das, was ich habe, ift boch mein, Warum follt' ich benn verbunden fein, Gott bavon Rechenschaft zu thun.

Die äußere Einrichtung ber Buhne war eine sehr schlichte, die Zwischenakte wurden durch sogenannte Pausen gebildet, alle Berwandlung bestand im Aufschlagen und Herablassen eines Stüdes Tuch. Das Kostüm war ein althergebrachtes, ein Poet

wurde mit langem Gewande und Lorbeerkranze am Kopfe bargestellt, bas Gewerbe bürgerlich gekleidet, mit viel Geräthe und
einem Winkelhaken. Als Engel mit dem Schwerte erschien die Gerechtigkeit Gottes, das Geld reich gekleidet mit einer Börse in
ber Hand. <sup>1</sup>

Zwischen Kunft und Gelehrsamkeit getheilt, war die Geschichte noch keine Wissenschaft geworden. Ihre Formen waren schlechte Prosa und Reimchroniken. In Flandern schrieben die Rhetoriker Geschichte in Versen, Andries de Smet seine Chronik dieses Lansbes abwechselnd in ungebundener Rede und ungebundenen Reimen.

Marcus van Barnewock, aus einem alten vornehmen Gesichlechte zu Anfang des XVI. Jahrhunderts in Gent geboren, starb in derselben Stadt, jedoch erst, nachdem er eine große Zahl von Werken geschrieben, welche dis auf seine, in mehreren Ausgaben erschienene "Historie von Belgis", ungedruckt geblieben sind. Sonst behandelten diese Geschichtsschreiber bloß Gegenstände, wie den Brand der Liebfrauenkirche zu Antwerpen, des Peterthores zu Löwen, oder wie jener Buchdrucker von Gent, der sich als Mensch Cornelius de Man, als Gelehrter Manisius nannte, ein Schaussiel, "der Tod", verfaßt hatte und seinen Zeitgenossen den Triumph des Prinzen Philipp, Sohn Karl V., zu Gent 1549 besang.

Selbst die Erdunde mußte die Reime als Stelzen brauchen, um im Rothe damaliger Prosa nicht zu versinken. Peter von Hehns schrieb einen "Spiegel der Welt", worin die Natur und alle Länsder der Erde klar abgebildet und beschrieben wurden. Er war zu Antwerpen geboren und später daselbst Schulmeister, kam in den Ruf eines großen Geographen und war der Busenfreund von Abraham Ortelius. Das Haus Hehns war in Antwerpen als eines der glücklichsten berufen. Der liebenswürdigen Frau des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires de l'Academie de Bruxelles T. XIV. "Verhandeling over de nederlandsche Dichtkunst" door Snellaert 1838 p. 127, 149 — 197. Guice. p. 75. Spelen van Sinne vol sconne moralisazien enz. Antwerpen bei 20. Silvius 1562. Evangelium Mathäi XIV. 19, 20, 21. A. Pichot Charles Quint p. 202—207. Die Sagen Belgiens von M. von Blünnies p. 242—253.

<sup>2</sup> Snellärt sagt barliber nichts als "Het Gedicht is zeere elendig."

v. Sacher . Dafoch, ber Aufftand in Bent.

4

hochberühmten und geachteten Schulmeisters konnte man trot bem, daß sie den Ruf hatte, die schönsten Waden in Antwerpen zu bestitzen, keinen andern Vorwurf machen, als daß sie auch bei minder schlechtem Wetter ihre Röde gerne etwas aushob und vor der Thüre, in den Straßengassen balgend, konnte man Herrn Zacharias sinden, des Peter Hehnsen Söhnlein, das später als Graveur und didaktischer Dichter in Jedermanns Munde war.

Die Naturwissenschaft war bamals fast überall gleichbebeutenb mit ber Beiltunde. Demfelben Mann, ber bafür galt, für ein Beer von Krantheiten Rath ju wiffen, follten alle Wunder ber Schöpfung erschloffen fein; man verlangte von ihm bie Biffenicaft bes Goldmachens, wie, bag er Lebens-Elixire und Liebestrante braue. An febr geschickten Chirurgen war fein Mangel, aber um fo mehr an tuchtigen Medizinern, weil die Jungen nicht bie Gewohnheit hatten, die Aelteren ju begleiten, wenn fie einen Heinen Sippokrates in ber Tasche, zu ihren Kranken gingen. Sie waren tüchtige Renner ber einfachen Stoffe, aber mit beren Birfungen und ber Runft, fie zu mischen, minder vertraut. weniger unterrichtet waren die Doftoren ber Medizin über ben Menichen felbit und fein Bau mar ihnen ein Rathfel. beffen wirres Gewebe mit bem Secirmeffer ju lofen, fie ebenso wenig magten, als versuchten. Bu febr schweren Kranken, vor Allem ju folden, welche ber Chor ber gewöhnlichen Aerate aufgegeben, bolte man ben tlugen Belfer im Duntel ber Nacht aus bem fonft gemiebenen schmutigen Quartiere ber Juben. Manches liebreizenbe Weib litt jeboch nur an Reugier, wenn es ben schlanken, blaffen Bebraer berief, und lachelte nicht minder wohlgefällig in feine glübenben Augen über bie langen, bunteln Wimpern und bie fein gebogene Rafe, wie ber Mann, ber fein Schweinefleisch af, wenn er ihre gange Rrantheit in ben erregten Bulfen ber weichen Sand fuchte und fand. Der Jube fannte nicht die frommen Rudfichten bes Christen für die Tobten, aber bie andachtige Schen und bie Ehrfurcht vor Leichen war bei feinem Bolle noch größer. Daber waren seine anatomischen Studien nach zwei Seiten bin um fo gefährlicher, die ganze Lage seines Stammes gewöhnte ibn jeboch an die Gefahr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires T. XIV. Snellaert p. 199, 204, 227 u. 228.

Es ift das ein Bild des XVI. Jahrhunderts, wie eine düftere Lichtwirkung auf einem Gemälde von Honthorft, wenn der viel verfolgte und viel angebetete Arzt Abraham von Amsterdam in einer unzugänglichen Gasse, in seinem wohlverschlossenen Hause, tief in der Nacht den üppigen Leib seiner kurzverstordenen Magd vor sich auf dem Tische liegen hat, und wie seine selbst auf Todte eisersüchtige Sara den fansten reizenden Gemahl mit gedämpster Ampel beleuchtet, während er, mit aufgeschürztem Aermel, seine Gedanken ganz von Wissenschaft erfüllt, das wohlgeschliffene Messer anlegt. 1

Löwen war die einzige allgemeine Universität, sie hatte alle Fakultäten und freien Künste, bei 5000 Studenten und übte über dieselben ihre eigene Gerichtsbarkeit, ihr Haupt war der alle sechs Monate neu gewählte Rektor. Unter ihren 20 Collegien waren die berühmtesten: die Collegien Falk, Burge, Lilien und Bärken und das fünste Trilingver genannt, weil darin die drei Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch vorgetragen wurden. Es lehrten tüchtige Leute in allen Fächern, aber wenn sie sich einen Namen erworden, war es selten durch etwas mehr, als verständliche Mitteilung ihres Gegenstandes, ohne in Anderem, als in Sprache und Bewegung eigenthümlich und selbstthätig zu sein.

Erst zu Ende bes Jahrhunderts wurde Löwen für einige Zeit der Sitz erneuerter Forschung auf dem Gebiete der Philologie. Abrian von Utrecht, der Erzieher Karl V., als Papst Adrian VI., studierte hier, wie viele andere verdienstliche Gelehrte, aher mansches junge Blut kam nur dahin, um mit Federhut, Stulpstieseln und Handschuh, das Stammbuch am Gürtel, den Stoßdegen an der Seite, in den Straßen zu schlendern und öffentlich und prizatim zu schlemmen und zu rausen. Der eigentliche Student, und das war der Arme, gab Stunden, oder man fand ihn als Famulus bei einem Prosessor, wo er nach Herzenslust arbeitet und für ihn schreibt, da er demselben den gelehrten Athem so gleichsam vom Munde wegschnappen kann. Es gingen Gelehrte, wie Erasmus von Rotterdam, aus diesen armen Studenten und Famulis

Gachard A. V. p. 78 u. 79. Scherr, II. Bb. p. 341 u. 342. Die Reimdronit von Amsterdam, Manuscript ber Bibliothet de Bourgogne fol. 18.

hervor, Gelehrte, welche ben nieberländischen Namen auf ben Anschlagbrettern ber ersten Universitäten von Europa verherrlichten.

In diefer Weise außerte sich im XVI. Jahrhundert bas Genie eines Bolles, bas in ber Folgezeit einen Boerhave und ben umfassenben Ropf eines Sugo Grotius gebar. So unscheinenb ging bamals ber Geist burch bas Land, wo später ber ebelste Mann ber iconften Frau, welche, wie es hieß, die griechische Selena an Bolltommenheit ber Formen übertraf, wo Beter Baul Rubens bie bochften Gebanken ber tatholischen Rirche vom himmel berabbolte und die beiligste Schauer so menschlich auf die Leinwand bannte, wie er alle Seiten bes Lebens und feiner Zeit zu einer boberen Welt verklärte: wo von dem einzigen Beibe, das er liebte, verstoßen, von ber Synagoge verflucht, von Rabbi's und Leviten gelästert, von seinen Glaubensbrüdern bis auf Meuchelmord verfolgt, ber arme Amsterbamer Jube sich in sein Stubchen verschloß, nichts als eine Pfeife Tabat und ben Rampf zweier Spinnen zur Berftreuung seiner einfachen beiteren Seele bedurfte und in Gottesfurcht bas genialste Spftem ber neueren Philosophie ichuf. 2

Eine eigenthümliche Luft ber Frömmigkeit weht seit jeher burch dieses Land, wo man in jenem Jahrhundert der Reterei beim Gottesdienste mehr Andacht sah, als irgendwo. Fast alle Sonntage wurden Prozessionen in den Kirchen gehalten, wobei die vielen frommen Brüderschaften thätig waren. Dem Allerheiligsten und den Kirchensahnen nach zog die versammelte Gemeinde mit gefalteten Händen, manche Dame ängstlich die Atlasschleppe hebend, damit ihr Hintermann im zerrissenen Kittel sie nicht abträte, Mütter ihre Kinder am Arm, Greise mit watelnden Kinnladen heiser in das fromme Lied einstimmend, das von hellen Kinder, und Frauenstimmen und den frästigen Kehlen der Männer in Bezgleitung der Orgel erklang. So zogen sie, alt und jung, arm und reich, wie am Tage des Gerichts. An den Kirchenthüren

<sup>1</sup> Guice. p. 41. Gachard A. V. p. 54 und Scherr Bb. II. p. 848.

<sup>\*</sup> Mémoires de l'Academie de Bruxelles Bd. X.: Vita P. P. Rubenii von Philipp Rubens p. q. 10. Nouvelles recherches sur P. P. Rubens par le Baron de Reissenberg p. 1—20. Baruch Spinoza Tractatus theologico politicus. Amsterbam 1670. Sein Leben von Philippson, Braunschweig 1790.

harrten Schaaren von Bettlern und bekamen von ben Borübergebenben reichliches Almofen, obwohl bie meisten berfelben noch bebeutenbere Spenden ben Armenspitälern und nothbürftigen Familien zukommen ließen. Die Frömmigkeit zog sich so recht in bie Familien und war mit bem Leben felbst in inniger Berbindung. Borne an jebem Sause ober über bem Eingange bes bavor liegenben Gartchens ftanb ber Beilige, bem es geweiht mar, ober fein Name, und biefer war auch ber Schuppatron ber Familie, und wer in biefer feinen namen betam, galt für ein Glüdstinb. Innen fant man überall einen Sausaltar mit bem Unterschiebe, baß ber Reiche fein Muttergottesbild in fternbefate, foftbare Schleier hüllte und mit farbigen Gläsern beleuchtete, während ber Arme ein fleines Lampchen brannte, beffen Schein auf nichts als frische Blumen fiel, wie fie am Bege, ober am Balbesranbe gu sinden sind. Bor biesem Altar kniete bie Familie täglich beim Morgengebet und zu bem Abendsegen, und ag ihr tägliches Brod unter feinem Schute. Da brannte bie Gewitterkerze und ein Paar andere geweihte Lichter, wenn Jemand aus der Familie in ben letten Bügen lag.

Doch war bas Bolt babei ber Geiftlichkeit felbst nicht so sehr ergeben. Wenn man auch nicht bas Miftrauen gegen bie Diener ber Rirche fanb, welches ben verrofteten Ratholiten Spaniens angeboren ift, war bafur eine gewisse Bertraulichkeit mit bem Priester die Folge von geringerer Achtung, welche er bei ben Niederländern genoß, so bald er bas Meggewand abgelegt hatte. galt ibm nun blok als Blied bes besonbers privilegirten, von allen ftabtifchen Abgaben, namentlich von ber Bergehrungssteuer, befreiten Standes und tonnte fo nur als beiterer Befellichafter, ober feiner Ropf, sich wie jeber Anbere seinem Bergen nabern. Sogar bie Sittlichkeit und ber ftrengfte Lebenswandel wurden ihm nicht als Berbienst angerechnet, eben weil ber Niederländer zu fromm war, als bag er sie nicht vorausgesett hatte. Um so mehr bemubte fic bie Beiftlichfeit, ber hauslichen Religiofitat gegenüber, eine großartige, man tonnte fagen, politische Religiositat, ju ent-So burch bie Begunftigung ber aus Geiftlichen und Laven gemischten frommen Berbrüberungen, so wenn sie bie Rirden als Bersammlungsorte ben verschiebensten Gilben öffnete, fo

wenn sie die beliebtesten Meisterwerke einheimischer Maler und Bilbner barin aufftellte, wenn fie ben größten Roftenaufwand für Rirchenmusik und Orgel nicht scheuten. So hatte Antwerpen zwei riefige Gottesbäufer, ber Dom war Unferer Frauen-Rirche, auf beren Thurme bas Auge bes Schauers bie ganze Stabt überfah und weiter bann, nachdem es auf ber grünen, von weißen Fleden und Lufthäufern burchbrochenen Wiefenfläche geruht, Mecheln, Bruffel in einer langen, grauen Linie, bas weltweife lowen und bie vielen Thurme von Gent aus ben Silberstreifen ber umgebenben Gemässer wie Maste empor ragend und bann ben Flug bis jum Meere hinauf. Da hingen 33 Gloden groß und klein, welche ausammengestimmt maren und in beiligen Melodieen Klangen. Die größte bavon war zu Ehren Karl's V. Carolus genannt und wurde nur bei wichtigen Gelegenheiten geläutet. Auf Rosten ber Bruberschaft von Unserer Frauen sang man bier in ber Rapelle ber bei ligen Jungfrau jeden Abend bei der Orgel und bei bellem Kerzenfcein bas Salve Regina. Die St. Michaelsfirche ju Bruffel bieß St. Gubulenkirche, feit ber Leib biefer Beiligen babin übertragen war. Diese Reliquien zogen bie Menge nicht minber an, als die beiligen Softien in ber Seitentapelle, welche einft geblutet hatten, ba fie ein Jube täuflich an sich gebracht und fie von feis nen Glaubensgenoffen am Charfreitage mit Meffern geftochen und verspottet wurden, worauf ein anwesendes Judenweib sich bekehrte und bie Lafterer bem Scheiterhaufen überlieferte.

Nicht weniger Besucher hatte das Grab der Gräfin Margaretha in dem berühmten Kloster zu Losdun, eine halbe Meile von Haag. Wie ihre Grabschrift berichtete, hatte die stolze Fürstin eine Bettlerin zurückgewiesen, indem sie ihr vorwarf, daß kein Weib auf einmal zwei Kinder von einem Manne haben könne, worauf die Arme Gott bat, der Gräfin, die eben gesegneten Leibes war, so viel Kinder zu geben, als Tage im Jahre wären. Und so geschah es, die Mädchen wurden Elisabeth, die Knaben Johannes getaust und starben nacheinander sammt der Mutter.

Der besuchtefte Wallfahrtsort war jedoch ber Wald Sonien bei Bruffel, welcher in seinem Umtreise von sieben Meilen viele Dörfer, Rlöster und Abteien einschloß, dahin große Gesellschaften kamen, von einem Gottesbause jum anderen jogen, ihre Gelübbe

au erfüllen und fich in Walbesluft au vergnügen. Den Aposteln bes Landes waren: bem beil. Servafius eine ber zwei Hauptfirchen au Maftricht geweiht, bem beil. Anbamarus zu Ehren Kirche und Stadt St. Omer genannt. St. Mabernus, ber erfte Bifchof von Tongern, St. Billibrob, ber bie frobe Runbe von Bethlebem nach Seeland brachte, St. Lievin, ber predigend bei Gent von ben heiben erschlagen warb, und St. Lambert, ben man ju Mastricht marterte, vollenbeten ben Beiligenschein bes Landes, hielten aber ben Besthauch ber neuen Lehre von bemfelben nicht ab. In Artois und Holland gab es viele Lutheraner und aus letterer Landschaft tamen jene blaffen Menschen in schwarzen Gewändern. welche ihr blutiges Reich in Münfter gründeten und benen Lepben ben König von Zion gab. Ein Platat vom 15. Juni 1537 verurtheilte bie Wiebertäufer, als fie nach Untergang ihres blutigen Sternes in bie Nieberlanbe flüchteten, wenn fie verharrten, verbrannt zu werben, wenn fie fich ihrer Irrthumer losfagten, bie Manner jum Ropfen, bie Beiber jum Lebenbigbegraben. Die aläubiafte Lanbschaft war Flanbern, aber Lüttich, im Sprüchwort ber Pfaffen, Paradies genannt, weniger, weil hier ber Glaube fo start, als weil das Land, wie eine Handschrift jener Zeit fagt, treffliche Schnabelweibe hatte.

Hier war die weltliche Gewalt in Händen der Geistlichkeit, ber Bischof führte den Krummstad als Scepter. In St. Lambert, einer der hundert Kirchen von Lüttich, stach noch immer der goldene heilige Georg vom Roß herad auf den Drachen los, der auch vom lauteren Golde und von Karl, dem Kühnen, zur Sühne seiner Berheerung der Stadt, verehrt war. Im Dorfe Curingen an der Demere hatte der bischössliche Fürst sein Lustschloß, wo er mit seinem Hofe den Sommer zubrachte und sich seines Einkommens von 30,000 Dukaten freute, in welches er die außerordentlichen Gaben seiner Unterthanen nicht einrechnete.

Außer ben besonderen Benefizien und Bortheilen der Steuersfreiheit bestand das Einkommen der Geistlichkeit in Zehenden, an manchen Orten in Eilsten. Die geistlichen Herren besanden sich recht wohl dabei, aber nicht minder wohl der Fremde, der überall, wo ein Gotteshaus war, auf Nahrung für Leib und Seele rechnen konnte. Gastlicher noch sand er die Klöster, und um so gastlicher,

je reicher sie waren. Die reichste Abtei, die von St. Bedasti zu Arras, hatte 20,000 Dukaten Einkommen. Die berühmtesten und größten Bibliotheken der Niederlande waren Klosterbibliotheken. Nachdem der Nettor einer jeden Schule den Lehrern und Schülern das Zauberwort "Ferien" verkündet hatte, machten sich die Professoren auf den Weg, den Famulus mit frisch gespitzten Federn und mächtigen Schreibheften im Geleite und zogen nach Grönendael bei Brüssel, zu den Dominikanern daselbst, in die Abtei von Tongerloo, die meisten nach Aflighem.

Das zahlreichste Klofter war bas ber Beguinen in Mecheln, mit mehr benn 1400 Nonnen, die aus bem Orben treten und beirathen konnten, so balb es ihr Wille mar. Noch üppiger, als bas leben ber Beguinen in ber Genter Sage "von bem verlaffe nen frommen Nonnchen Matteten" hervortritt, fand man bas Saus bes Frauenconvents zu Nivelles, bas auf eine gemiffe Bahl Glie ber und auf die boberen Stande beschränkt mar. Große Berren und Cbelleute fuchten von vielen Tochtern eine babin zu bringen. Dier wurden fie Domfrauen genannt und hatte eine Jebe ihr Saus um bie St. Gertrubfirche gelegen, in ber fie ihr geiftliches Amt verrichteten. Morgens fah man fie in prachtigen geiftlichen Rleibern, weiß, mit hermelin und anderem toftbaren Belamert verbramt, Nachmittags in weltlichen, farbigen Gewandern. burften Ginladungen annehmen, Bantete befuchen, nach Gefallen austreten -und fich vermählen. Ihr Saupt war eine Aebtiffin. welche die Frau von Nivelles bieß, fie war herrin in Klofter und Stabt. Derfelbe Mund, ber bie Breviere betete und Bigilien fang, ber in Abendgesellschaften scherzte und toste, hatte Recht ju fprechen auf Leben und Tob.

Ein gleicher Orben war das Ebelfrauen-Rapitel zu Bergen im Hennegau. Doch fand man auch zahlreiche Rlöfter der Bettelorden und zu Mastricht einen Convent der beutschen Ritter vom Orben St. Mariä zu Jerusalem.

Es war so viel Land im Besitze ber Geistlichen, daß Karl V. in einer Berordnung vom 17. Ottober 1520 ben Dienern der Kirche, welch' Art sie sein mögen, verbot, Güter ohne Erlaubniß bes Landesfürsten und der Lehensleute, oder Aemter der Stadt, in deren Gebiete sie gelegen sind, an sich zu bringen. In einer

Berordnung vom 1. Oftober besselben Jahres hatte er bie Erhebung neuer Zehenden verboten und die gerichtliche Entscheidung über biefen Gegenstand bem geiftlichen Richter entzogen und seinem eigenen Gerichtshofe übertragen. Er verbot auch ben Richtern ber geistlichen Bofe burch Cenfuren ober Excommunifationen gegen bie weltlichen Richter zu verfahren und raumte ihnen nur ben Weg ber Requisition ein. Bom beiligen Bater erhielt er zwei Bullen. wovon die erste zugestand, daß die Niederlander in erster Instanz eben fo wenig in geiftlichen, ale in burgerlichen und gemischten Rechtsfällen außer Land vorgeladen werden konnten, und die andere ben Beiftlichen, unter Berluft ihrer Burbe und auf bie Befahr bin, wie Laben burch bie Richter bes Fürsten gestraft zu werben, verbot sich in weltliche, mit ihrem Berufe nicht vereinbarliche Angelegenheiten zu mengen. Die Marten weltlicher und geistlicher Gerichtsbarkeit abzugrenzen, schloß Karl V. mit bem Bischof von Lüttich ein Conforbat. 1

Die Geistlichkeit und ber Abel waren zu ben höchsten Ehrenstellen allein berufen. Letzterer besonders verwaltete die einzelnen Landschaften und diente dem Fürsten, als seinem Lehensherrn, im Kriege. Einige dieser Landesherren hatten Städte und Herrschaften, in denen sie nur Gott als Herrn erkannten, dennoch mußten sie sich mit ihrem erblichen Einkommen begnügen, konnten ihren Lehensleuten weder Zoll, noch Abgaben auferlegen und besaßen keinen anderen Borzug, als der Landeskürst den privilegirten Städten gegenüber: die Oberherrlichkeit. In Luxemburg allein, wo man selten eine Wegstunde von Schloß zu Schloß, von einem abeligen Sitze zu dem anderen hatte, wo der Gastwirth jeden Mann, der vor seiner Schenke vom Rosse stieg, ohne zu sehlen, mit "Freiherr!" ansprach, da war der Abel herrisch und hielt seine Unterthanen gleich Leibeigenen. Hier sprengte noch der gnädige

Guicc. p. 24. 37. 43. 45. 49. 50. 63. 64. 67. 137. 143. 159. 186. 187. 197. 209. 210. 214. 216. 217. Gachard, Mon. de la Dipl. V. rel. Guirrinni p. 61 u. 62. Gachard A. V. p. 79, Note 2. Die Sagen Belsgiens von Maria von Piönnies, Köln 1846, p. 90—93. Reise-Erinnerungen aus Belgien von Louise von Piönnies, Berlin 1846, p. 26—28. Ranke Bb. I. p. 310. Mémoires Bd. XIV. Inf. du règne de Charles V., p. 45—49.

Herr bem Wilbe nach, ben nächsten Weg burch bie Felber bes Bauers und bie gnäbige Frau gab Kindern und Weibern Faust-schläge, wenn sie ihr nicht zur bestimmten Zeit das irdene Töpschen mit Erdbeeren, die Schürze mit Schneden gefüllt, darreichten, und stieß sie mit den Füßen, wenn sie slehend vor ihr auf den Knieen lagen.

Ein mächtiger Abel war auch im Benegau. Die geringsten Borrechte genog ber hollanbische, so bag bier ber Stand immer geringer warb. Biele, welche fich schämten, bas Bappen, bas fiber ben Thoren ihrer Burgen und Marftalle eingehauen war, vor einem Gemurglaben, ober als Wirthshausschilb auszuhängen, gaben stillschweigend Abel und Brivilegien auf, und in spateren Zeiten konnte mancher Raufherr im vertrauten Rreife, ohne ju prablen, berichten, bag fich bem Namen feiner Borfahren jebt Tournierschranke öffnete. Doch blieb bie Ritterschaft immer ein mächtiges Glied von Holland, aber bei ben meiften biefer Rittergeschlechter wiesen nur ber Stammbaum an ber Stubenthure und Waffenstüde in ber Korntammer auf eble Abkunft, und felbst ber Stolz ber Söhne, welchen es babeim migfiel, nahm die kluge Richtung bes Studiums, ober einer boben Schule. Der Fürft hatte bier teine glanzenden Kriegshaufen zu erwarten, wie fie ber bobe Abel in ben anderen Lanbichaften um sich versammelte, bagegen bie gestählte Bruft und bie festen Arme eines Bauernabels, beffen Leichen man auf bem Schlachtfelbe nie anbers als bie verroftete Klinge in ber Fauft fanb.

Es nennt das Sprüchwort in Holland "Wassenar" das älteste, "Brederode" das edelste und "Egmont" das reichste Haus. Wassenar führte Namen und Wappen von seinem Schlosse in Lebben, in welchem der Eintretende erstaunt unter Blumen und Bäumen ging und kein Gemach fand, nichts als einen tiefen, alten Brunnen, von dem das Volk sagte, er sei von den Heiden erbaut und den die Besiger sorgsam vor Unfall schützten.

Die Breberobe waren Herren ber Stabt Vianen. Das alte gräfliche Stammschloß Egmont lag anberthalb Meilen von Aletmen, nahe am Meere. Bon ba aus erwarb bie Familie ihre Besitzungen in Holland, die großen Herrschaften in Artois und in Flandern, vor Allem bas Fürstenthum und bie Feste Gavre, im Ganzen ein jährliches Einkommen von 450,000 Thalern.

Maximilian Egmont, Graf von Büren, führte die Truppen Karl V. gegen die Lilien Frankreichs in's Feld und 1522 wurde der Knabe Lamoral geboren, dem später Geschichte und Kunst einen blutigen Lorbeerkranz auf die Stirne drückten. Im Gebiete von Lüttich stand noch hoch am Berge die seste Burg Bouillon, deren Namen der Befreier des heiligen Grabes führte.

Die meisten großen Herren hatte Brabant. Auf Stäbtchen und herrschaft Archot sagen Abkömmlinge bes alten frangösischen Hauses Croi, welchen Karl V. ben bergoglichen Titel verlieh. Der Jägermeifter von Brabant war ber Berr von Bergen, fein Sit lag auf einem Bugel an ber Some, fo nabe an bem Meere, baß bie Stadt Bergen einen kleinen Safen besaß. Die Berren von Bergen boten Alles auf, ihre Meffen und Martte zu erhalten, aber bie Nabe Antwerpens mit seinem immermabrenben Martte war ihnen so schädlich, daß ber Handel ber kleinen Seeftabt balb auf einige geringere Gewerbe berabsant. Fünf Meilen von Balenciennes im hennegau war in bem Dorfe und Schlosse Lalaing bas große Saus gleichen Namens feghaft. Es ftanb in besonberer Achtung bei feinem Fürften und beffen Statthaltern; Lalaings waren bie Felbherrn und Staatsmänner, Lalaings bie geistlichen Oberhirten ber Niederlande. Sie waren auch Grafen von Hochftratten. In bem Saale bes alten Baues, wo biefe Sof bielten, bingen bie Kahnen, Schilbe und Ruftungen über ben hoben Raften einer berühmten Bibliothet.

Die Nassau waren Herren bes Fledens Breba, wo sie einen wahrhaft königlichen Palast besaßen, von tiesen Wassergräben umsgeben und so groß angelegt, daß er nicht ausgebaut war. Zu ben ersten Familien zählte man auch die Grafen von Horn=Mont=morench, bem Großconnetable von Frankreich verwandt.

Ein mächtiges Banb, bie Rette bes golbenen Blieges, um= folang alle biefe Haufer.

Philipp ber Gute von Burgund stiftete biesen Orben 1427 zur Nachahmung Gebeons zu Brügge, nachdem er seine Brautnacht mit ber dunkeläugigen Jsabella von Portugal geseiert. Als Haupt war ber Herzog von Burgund eingesetzt, Unterthanen und Frembe konnten Ritter besselben sein. Die Zahl ver Mitglieber, welche schon Philipp um sechs vermehrt hatte, erhöhte Karl V. auf dem ersten Kapitel, das er zu Brügge hielt, von 31 auf 51. Sie erschienen bei diesen Kapiteln in langen Scharlachkleibern mit Jeh gefüttert, eine Scharlachmütze am Kopfe, die Kette mit dem Bließ am Halse, wie zu Zeiten des Stifters, hielten in braunen Trauersleidern Todtenämter für die verstorbenen Ritter, an deren Stelle sie neue wählten und dabei über die Gesetze ihres Ordens beriethen. So lange sie nicht aus dem Orden gestoßen waren, hatte dieser allein über ihre Vergehen zu richten, sie waren dasür ihrem Obersten schutz- und kriegsdienstypslichtig. <sup>1</sup>

Im Lande der Freien in Flandern verlor sich der Abel in mehreren Abstusungen in den Bauernstand. Diese beiden Stände vertheidigten hier gemeinsam den gemeinsamen Bortheil gegen die städtischen Borrechte, und als Brügge, dem sie discher gehorcht hatten, Gewalt brauchen wollte, standen in einem Nu: Ritterschwert, Dreschslegel und Sense gegen dasselbe vereint im Felde. Seitdem sich das Land auf diese Weise der Oberhoheit jener Stadt entzogen, eine eigene Gerichtsbarkeit erworden hatte, sein eigenes Amt von 27 Räthen selbst aus seinem Abel wählte, hieß es das Land der Freien. Seit der Erhebung dieses Gebiets zum vierten Gliede von Flandern fanden die Landesherrn hier ihre treuesten Unterthanen, welche eben so tapfer waren, als sie jede neue Steuer oder Aushilse freundlich bewilligten.

Außer Luxemburg war ber Bauer baheim sein eigener Herr, wie ber Ebelmann in seinem Schlosse. Er konnte lesen und schreiben. Seine Holz- ober Lehmhütte beckte ber Aermere mit Stroh, ließ über bem Herbe ein kleines Loch im Dache, wo ber Rauch, welcher die Wände schwärzte, zum Theil hinausziehen konnte. An jeder Hitte fand man ein Gärtchen und barin den hohen Taubenschlag. Dieser war auch bei den Armen vorhanden, nur daß dieser den Lieblingen einen rohen Bretterverschlag an dem Giebel befestigte. Der Kranz von Schwalbennestern unter dem Dache galt wie ein Lorbeer für das Haus. Störche nisteten

Guicc. p. 51. 68. 98. 99. 116. 187. 148. 144. 146. 199. 202. 206.
 211. 212. Rante Bb. I. p. 811. Gachard A. V. p. 87. Die Sagen Belgiens p. 265.

bäufig auf ben Firsten und mit ihnen siebelten Spaten wie Bafallen um ben Lebensberrn. Bas bas Gerathe betrifft, mar er meift sein eigener Tischler, Schlosser und Töpfer. Man gablte bamals allein über 6300 Dörfer mit Thurmen. In Brabant waren sie so groß und reinlich, daß Low von Rozmital bas Dorf Bed für ein Stäbtchen, Tournhout mit seinen fünf Rirchen und schiefergebedten Saufern für eine bebeutenbe Stabt anfab. 1 Das Dorf Haag in Solland hatte über 2000 Saufer. In bem mit Mauern und Graben umgebenen lanbesfürstlichen Balafte maren bie große Landesbibliothet, ber Rath und bie Rechentammer für Holland und ein Domstift untergebracht. Die Einwohner sträubten fich hartnädig bagegen, ihren Wohnort mit Mauern zu umgeben, indem sie lieber Herren bes größten Dorfes als einer ber kleinsten Stäbte in Europa fein wollten. Man gahlte 208 ummauerte Städte und 150 offene Fleden, welche für Städte ohne Balle gelten konnten.

In bem vor allen Lanbschaften privilegirten Brabant war vor allen Städten die älteste: Löwen bevorzugt. Zugleich Haupt bes ersten Quartiers, hatte es zuerst den Eid des Landesherrn zu empfangen und die erste Stimme in allen Angelegenheiten bis auf Hülfeleistung, wo die Uebermacht Antwerpens entscheidend war. Löwen lag in einem Umtreise von zwei Meilen an beiden Ufern des Flüßchens Dele, von seinem alten, grauen Schlosse erzählte man, Julius Cäfar habe es erbaut und die Gelehrten nannten die Stadt der vielen Wiesen, Weingärten und grünen Hügeln wegen, die in ihren Manern lagen, einen würdigen Sitz der Stubien und Musen. In den mit vielen Brunnen gezierten Gassen lagen unter Lustgärten: der Dom des heil. Petrus, das Rathhaus, die Hochschule, die vielen abeligen Höfe und Klöster.

Die zweite Stabt, als Haupt bes zweiten Quartiers, war Brüffel. In der Größe von Löwen hatte es eine weit bedeutensbere Häusers und Einwohnerzahl. Zwei Mauern, in ziemlicher Entfernung von einander, umgaben die Stadt; dazwischen lag der Lieblingsspaziergang der Brüßler. Nach dem Hochamte und an Sonntagen Nachmittags begaben sich die Ebelleute und vornehmen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Guice. p. 7. 25. 169. 170. Sorth 28b. I. p. 97. Gachard A. V. p. 78 u. 79.

Bürger auf bie Landhäuser, in Wein- und Luftgarten, welche fie ba befagen. Auf Wiesen und Fugfteigen gingen im Gesprache Taufende von Leuten aller Stande, verliebte Barchen fuchten bie Bufde und hohe Getraibefelber auf, bie Mabchen Kornblumen, welche fie in ihr blonbes Saar flochten, Mütter und Magbe spielten bie Rinder auf bem Grase. Der fürstliche Balaft, obwohl nicht ausgebaut, tonnte in seinen prachtigen Raumlichkeiten ben Taiferlichen Sof beherbergen. Aus ben grünen Wipfeln bes an liegenben, gang ummauerten Thiergartens, blidten Lufticbloffer, offene und gebedte Turnierplate, Ballbaufer. Es war ein fleines Land mit Bügeln und Thalern, Balbden, Blumen und Jrrgarten und batte seine Obstbäume und Weingelande, wie Quellen und Beiber. Durch fieben Thore tam man in die Gaffen von Bruffel, welche fich weit in bem Thale ausbreiteten und zwischen boben Baufern frumm und fteil ben bergigen Theil ber Stadt emporftiegen. Das kleine Flüßchen Seine führte taum allen Schmut aus Bruffel, um bie Stadt Schiffen juganglich ju machen, begann bie Gemeinde noch unter ber Statthalterschaft ber Margaretha von Desterreich ben Bau eines Waffergrabens. Man führte ben felben febr tief und ein Berg mußte burchgegraben werben, fo baf er erft unter Philipp II. mit einem Koftenauswande von 400,000 Kronen vollendet wurde und burch ben Fluß Dele in die Schelbe und bas Meer munbete. Um ben Sof bes Lanbesberrn hatten bie Lebensleute in prächtigen Balaften ihre Heinen Soflager aufgeschlagen, mabrent am großen Martte bas mit Schnörkeln, Ertern und Geländern reich verzierte Rathbaus gleichsam ben burgerlichen Mittelpunkt ber Stadt bilbete, von bem aus bie vielen Gaffen mit ihren Rirchen, Münftern, Stiften und ben Saufern ber reichen Bürger fich immer weiter verzweigten. Bor allen Stäbten erwuchs unter Rarl V. Antwerpen, fo bag 1566 Buic ciardini bier ju seinem Buche über bie Niederlande angeregt marb und Anfangs Antwerpen allein zu bessen Gegenstand machen wollte, um ber Belt von beffen Schönheit, Große, Berrlichfeit und ber großen Macht feiner Ginwohner Zeugniß zu geben. Riefen waren bie Gründer ber Stadt, man zeigte noch damals Trummer von bem Riesenhause und im Bilbe manbelte noch Einer bei ber Brozeffion Unferer lieben Frauen. Diefe Stadt liegt auf einer

Ebene an bem rechten Ufer ber Schelbe, wo biese nordwestlich ziebend, Brabant von Mandern icheibet. Der Muk war fo tief. bak Schiffe jeber Groke aus ber See einliefen. Gesichert legten fie an die Mauer bes mit Klaggen aller Seevöller bebedten Bafens so nabe an, bag man sie von bort berab mit ben Sanben erreichen tonnte. Der hafen bieg ber Werff, ber weite Blat, ber ihn umschloß, die Cran, sein Ufer war erhaben und mit Borrich= tungen zum Gin= und Ausladen ber Schiffe verfeben, welche bamals für wunderbar bequem galten. Die Baaren murben fogleich auf bem wohlgepflafterten Boben niebergefett und entweber auf Karren verführt ober in buntbewimpelten Rauen auf ben Baffergraben, welche von ber Schelbe aus bie Stadt burchzogen. Die Berbindung amischen ihren Ufern murbe burch 74 Bruden ber-Die Stabt batte 212 meiftens breite Baffen, worunter bie vornehmften die Raiserstraße und die noch nicht ausgebaute Neugaffe, 22 Blate, ber gröfte ber herrenplat vor bem Rathbaufe, ber larmenbste ber Raufmannsplat, ber bie mit offenen Bewölben umgebene, burch vier Thore jugangliche Borfe bilbet. Sie wurde 1531 gegründet, auf ihrem trefflichen Bflafter unter freiem himmel murben bie Geschäfte abgemacht, zu beiben Seiten waren Läben und auf bem Gewölbe ein Stodwert mit großen bebedten Gemächern. Unter ben Thurmen und Ruppeln von 42 Gottesbäufern erschien bie Domtirche Unserer Frauen noch machtiger. Ihrem Holzbache, bem vielen gothischen Schnitz und Tafel wert, ihren 57 mit Schmud überladenen Altaren, mußte ber plotsliche Brand im Oktober 1533 um so gefährlicher werben, als ber Bürgermeifter Lancelot von Urfel bas Bolt erft bann jum Löschen brachte, als er die Umstehenden bei ihrem Namen aufrief, mit berben Worten zum Handanlegen aufforberte und fich felbst mit Lebensgefahr in die Flammen magte. Der wadere Mann hatte bie Freude, nach Anstrengung mehrerer Stunden bas Gebäube gerettet zu sehen, und als Trost bafür, bag er hin und her gestoßen und sein Rleid zerrissen wurde, dichtete auf ihn der hochgelehrte Boet Cornelius Grapheus ein ganges Werkchen mit zierlichen lateinischen Berfen. Auker mehreren Spitälern batte Antwerben zwei Saufer fur Rinber, beren arme Eltern fie nicht erpieben konnten. Im Sabre 1566 waren bier über 13.500 Säufer

...

und für 500 Neubauten die Plate ausgesteckt. Guicciardini meint, bieselben waren nicht für ewig gebaut, wie in Stalien, aber bei bem Ehrgeiz ber reichen Burger nahm bie Bracht und Bequemlichkeit in ber Bauart so zu, daß es sogar amtlich verhoten murbe, aus Holz zu bauen, ober bolgerne Häuser wieder herzuftellen und Mauern unter einem Fuß Dide aufzuführen. Die Stadt hatte eine große Ausbehnung, aber bie Reiben ber Saufer maren burch Garten und Wiesen unterbrochen, und ungeachtet ber vielen Saufer entstand bei bem Busammenflusse von Ginbeimischen und Fremden Mangel an Gelag. Wenn z. B. 1516 bis auf wenige Spanier alle Raufleute von Brügge hieber übersiebeln, finden fpatere Antommlinge, daß die Wohnungen fast nur in Liffabon theuerer find. Für ein gewöhnliches, gang eingerichtetes Saus mit feche ober sieben Zimmern wurde ein Miethzins von 200 Kronen jährlich entrichtet, größere Wohngebaube vermietheten bie Befiger für 400 bis 500 Rronen. Bu ben iconften geborten bie Stadtgebaube und bie Saufer ber alten Geschlechter, wie Urfel und Lier, in benen bie Burger = und Bfennigmeister ber Stabt geboren murden. Im Wegenfat zu ben venetianischen und genuefischen Gbelleuten bielten sich biefe alten Geschlechter bem Banbel ferne, obwohl fie unter ihren Mitburgern Raufleute von 200.000 bis 400,000 Kronen reinen Bermögens wußten und bie Handwerter ihre Arbeit verlauft hatten, ebe fie vollendet mar. Es gab 169 Bader, 78 Metger, 75 Meer - und Gugmaffer-Fifcher. 594 Schneiber und Schufter. Die Bahl ber Ginwohner gibt Guicciardini mit 101,000 und Contarini mit 170,000 an. Die Reichen entwidelten eine Bracht, welche bei bem gewöhnlich fcma-Ien Leben ihrer Landsleute um so auffallender mar. Die Mode von Antwerven war die aller Ankleideluftigen, die hiefigen Schneiber aalten für bie feinsten Ropfe im Erfinden neuer Schnitte und in ber Babl ber Farben. Die Damen murben beschulbigt, bie erften gewesen ju fein, welche ihre Jaden eine Sand breit vom Salfe ausschnitten und bamit bie gefährliche Mobe aufbrachten, bie Weiße bes blogen Bufens burch ben schwarzen Belgbefag ju beben. Bei ben Gaftereien murbe aufgesett, mas nur von ber Rorbfee bis jum abriatischen Meer als Lederbiffen galt. Auf berfelben Tafel tamen in reichen Gefdirren italienische, spanische und

englische Gerichte, in venetianischem Gase französische, portugiesische Weine und vom Rhein und den canarischen Inseln, und im Golde der Malvasier, mit dem man damals die Toaste trank. Der Jtaliener wandte hier sein altes Sprüchwort an:

> Jo mi pasco in Anversa tanto bene Chio non invidio Roma ne Athene.

Bu jeder Tag = und Nachtstunde hörte man Musik, Gesang und fröhlichen garm, ju jeder Zeit traf man auf Hochzeiten. Belage ober Tanz. In besonderem Rufe waren die Kindstaufen und Leichenbegangniffe, Die bamit fologen, bag zur Bertreibung von Rummer und Schmerz allen anwesenden lieben Freunden ein Belage gegeben und jedem Anderen eine Kanne Wein und eine Shuffel voll getochten Reismußes verehrt murbe. Mit bemfelben Aufwand trat jedoch auch die Wohlthätigkeit auf, vier angesehene Bürger wurden zu Almosenieren gewählt und bekamen in den Rirchen, besonders bei den hohen Festen, jährlich über 15,000 Dufaten an milben Spenden. Auch Schulen waren hier in größerer Bahl und die Geliebte eines Magisters, der Aussicht hatte, an einer berselben sein Brod zu finden, konnte ernstlich baran benten, ihre Ausstattung zu näben. Die jungen Leute kamen aus ben Händen diefer Lehrer an die Hochschulen. Es gab hier auch Anstalten, wo Knaben und Mabchen bas Frangofische wie ihre Muttersprache erlernten. Meister ber italienischen und spanischen Sprache, welche in zerrissenen Schuhen gekommen waren und sich faum Zeit zum Essen ließen, wenn sie von einer Stunde zu der anderen liefen, um ihre Bedürfnisse nothbürftig zu beden, liefen sich später ihre Stunden in Gold zahlen, von Schülern, die sie zu hause im reichen Schlafrock empfingen. Weiber sprachen sogar brei bis vier Sprachen und Manner, welche fich in sieben fremben Sprachen unterhalten konnten, waren mindestens nicht seltener ale Gelehrte, welche Latein, Griechisch und Bebraisch lafen und idrieben. Die Stadt war befestigt, aber die alte Mauer schien einem folden Wohlftande ju geringen Schut zu bieten , baber wurde 1543 der Bau einer neuen begonnen, welche 1566 mit ihren zehn großen Bafteien und fünf steinernen Thoren fast ganz

\* 4

vollendet war. Der am Fuße berselben gezogene tiefe Bassergraben trieb die riesigen Räder ber zwei Hauptmühlen. Zu Nacht waren Wachen in den Straßen und an wichtigen Orten, um Untwerpen vor Feuersbrunft, die Häuser seiner Bürger vor Rubestörung, die Läden seiner Handelsleute vor Einbruch zu bewahren.

An Macht stand demselben zunächst Amsterdam am Zuidersee. In den Hafen liefen jährlich zwei Flotten von 200 bis 300 Schiffen ein, so daß zu Zeiten die Masten von mehr als 500 Fahrzeugen aller Flaggen die Aussicht von der berühmten Werste auf das Meer beeinträchtigten. Die Einwohner waren dagegen so reich und ihr Austauf so bedeutent, daß jede Flotte nach längstens sechs Tagen nach Hause segeln konnte. Die schönen großen Gebäude, die steinernen Hauser, das Hin- und Hersahren der Nauen auf den Kanälen, sast in allen Gassen, machten Umsterdam zu einem nordischen Benedig.

Die größte Stadt in Holland war Haarlem, die Luft war hier besonders gut, durch Wiesen und Wald, die in und außer der Stadt lagen, gewürzt. Die Einwohner waren auffallend gastlich und von dem Fremden wurde für die freundliche Bewirthung nichts verlangt, als daß er sich ruhig, und ohne sich mehr als ein Kopfnicken zu erlauben, die Geschichte erzählen ließ: wie in der guten Stadt Haarlem die Kunst mit Buchstaden und Zeichen auf Papier zu drucken, ersunden worden, der Ersinder aber gestorben sei, wie dessen Diener in Mainz seine Wohnung genommen, hier die Kunst zur Bollendung und an's Licht gebracht habe und wie darauf in der Welt das Geschrei erscholl, co sei die Druckertunst in jener deutschen Stadt ersunden worden. In Notterdam bessuchten Fremde unweit der ehrwürdigen Domkirche ein Häuslein, worin die kleine Kammer zu sehen war, in welcher der weltweise Erasmus auf die Welt kam.

Im Often von Gent, bem Haupte ber flandrischen Städte, lag bessen Nebenbuhlerin Brügge, fünf Meilen vom Meere, mit dem es durch einen großen Wassergraben in Verbindung war. Von dem großen flußartigen Kanal aus zertheilten sich die kleineren durch die Stadt, so daß fast alle die stattlichen Häuser mit ihren zierlichen Gewölben von Wellen bespült wurden. Als der große Wassergraben versandete, gruben die Einwohner einen neuen,

bessen Fluth Schiffe von 400 Kässern Last ruhig in die Stadt In Brugge verbanden fo viele fteinerne und bolgerne Bruden bie Gaffen, bag einige Gelehrte ben Namen biefer Stadt bavon ableiten wollten und man bem Eblen Lew von Rozmital versicherte, bag innerhalb ber Stadtmauern bie Bahl berfelben 525 fei. Der Umfang war jenem von Bruffel und Löwen gleich. bie Bahl ber Wohnungen bei weitem größer, bie Saufer groß und geräumig, bie Gaffen breit und gerade wie in feiner nieberländi= iden Stadt. Bon bem weitgeöffneten Keplmartte führten feche aroke Straffen zu ben feche Hauptthoren. Unter 60 Kirchen mar bie Hauptfirche St. Donat, wo feit 1540 bas prächtige Grabmal bes berühmten Johannes Bivis zu sehen mar. Er war aus Balencia, wo ihn die beißblütige Mutter gebar, nach Brügge getommen, wo er sich in feiner Runft und mit einer blonden Bruggerin eine freundliche Sauslichkeit grundete. hier lebte auch ber Ebelmann Marcus Laurinus, Berr bes Dorfes Watterfliet, ein feiner, gelehrter Mann. In feinem Saufe batte er eine fcone Bibliothet jusammengetragen, beren lebergebundene Banbe er bem Besucher mit nicht geringerem Stolze wies, wie ben Abelsbrief ober bie Chronik seiner Kamilie. Mit weit größeren Unkoften und vielem Fleiße sammelte er alte Münzen aus allen Ländern. Er nahm ben Bilbichniter. Maler und Antiquar Subert Galtius Berbipolita von Benloo formlich in feine Dienste, ließ ihn burch Deutschland, Frankreich und gang Italien reifen, wo er überall nach Münzen fuchte und biejenigen, welche im Befige von Fürsten und anderer Sammler waren, abbilbete. Nach 18 Monaten kam er mit einem Schate von Mungen und Zeichnungen zu feinem herrn jurud, welcher benfelben burch Drudlegung ber Welt juganglich zu machen fuchte. Bu ben Merkwürdigkeiten ber Stadt gehörte bas Bafferhaus, bas Werk beffelben, welches zu jener Beit Staunen erregte, murbe von einem einzigen Bferbe getrieben und leitete aus einer tiefen Cifterne Waffer für ben Bebarf ber gangen oberen Stadt. Die Frauen von Brügge waren befonders icon und galten für bie höflichsten und mäßigsten im Lanbe. Als bie Rönigin Johanna, Gemablin Philipp bes Schönen von Frankreich, die üppige Tracht dieser Weiber sah, wurde sie roth und wieder blaß vor Zorn und Neid und rief: "O weh, ich

meinte allein Königin zu sein und finde berselben hier zu hu berten." Bon da an haßte sie Brügge und die Stadt bankte t Uebel, das dieser haß brachte, vorzüglich der fürstlichen Pracht der die Schultern seiner Weiber durch einen Reichthum an hmelin erhoben wurden, den die Herrin von Frankreich nur ihrem Thronkleide zu sehen gewohnt war.

In ihrer Verfassung haben die niederländischen Städte ein Hauptcharakter: durch die Aehnlichkeit der Bestandtheile ih Gemeinden und eine wunderbare Abwechslung in der äußen Form: durch die Eigenthümlichkeit einer jeden Bevölkerung horgerufen.

Der erfte berechtigte Stand find bie Burger, fast überall 1 bem Stadtadel gleichbedeutend. Aus ihnen murbe Anfangs Umt gewählt, wie in Gent aus ben eblen Saufern Serfimo Bette, Borlut und Gerfanders und in Bruffel Die vornehmi fieben Hathe aus ben fieben alten Geschlechtern. Neben ibi erwarben fich bie Sandwerfer in larmenben Straffenaufläufen 1 blutigen Aufstanden bie Berechtigung als zweiter Stand. Bruffel bilbeten bie 52 Sandwerte neun Glieber ber Gemei unter bem Namen ber neun Nationen. Bon ben 17 Bunften Medeln batten bie feche vornehmften jedes Jahr gleich ben E bürgern feche Schöppen zu mablen, welche zusammen im ober Rathe fagen. Bunachft erhoben fich bie Weber, in man Städten bilbeten fie bas britte Blied ber Gemeinde mit gleid Rechte wie die Ebelburger und Bunfte. In einigen murben jeboch fo übermuthig, daß ber Rath z. B. in Mecheln, mo ban über 3000 Beberlaben maren, auf bas Meugerfte bebrangt. Gewaltthätigkeit mit Bewalt brach, ihnen die meiften Brivile wieber entzog und fie von ber Bahl ber Gemeindeamter aussch Ru Anfang bes XVI. Jahrhunderts begann fich ber vierte St zu regen, wenn man eine Menge ohne gemeinsamen Namen, c ausgebilbete Befcaftigung und beftimmten Forberungen fo nen tann. Das war ber Boben, auf bem jeber Same aufging.

Der Borftand bes Amtes hieß in einigen Gemeinden Bür meifter, in anderen Meier, Schultheiß, Borfchöppe. Das ? sowohl als die einzelnen Glieder ber Gemeinde besolbeten Dot ober Licentiaten als Rathe unter bem Namen Benfionare. 1 Die Schreibgeschäfte beforgten bie Greffiers, bas Blutrecht verwalteten bie Schöppen, bas burgerliche Recht ber Aman. Das Amt wurde von der Gemeinde gewählt, aber ber Fürst hatte das Bestätigungs= recht. Ein Gegenstand, ber halbwege Wichtigkeit batte, konnte nur entschieden werden, indem die Blieder ber Gemeinde, oder vielmehr beren Bertreter, zu einer allgemeinen beschließenden Berfammlung berufen wurden. Das Einkommen der Gemeinde, welches ihre Einnehmer verwalteten, beftand in ber Berzehrungesteuer, welche in Antwerpen allein für Bein 60,000 und für Bier 80,000 Golb= konen jährlich abwarf, in bem Berkaufe mehrerer kleiner Aemter und der Befugniß zu etlichen Sandwerken, in den Erträgniffen von Landgutern und Saufern. Die Städte felbst maren in Begirte getheilt, welche Wifen biefen und beren Borfteber - bie hoftmannen = hauptleute — die wehrhaften Männer in ihrem Quartiere zu zählen und im Kall ber Noth zu ben Baffen zu rufen hatten. Die Bürgerschaft war verpflichtet, Tag und Nacht biefem Rufe zu folgen und fich in jeber Wite um ihr Fähnlein ju schaaren. Auf biese Weise hatten bie Gemeinden die Macht, ihre Freiheiten und die Borrechte zu vertheidigen, welche sie fast ju Republiken machten. Sie standen gegen ihre Landesherrn, wie gegen frembe Fürsten im Felbe. In ihrer Erinnerung schlogen fie Bündniffe mit mächtigen Herrschern, saben sich von ihren eigenen Fürsten um Sulfe gebeten, ben Abel freiwillig bor ihrem Berichte erscheinen. Aber diese gepriesenen, bis in bas kleinste jeber Stadt ber Besonderheit und Eigenthümlichkeit ihrer Gemeinde angemeffenen Berfaffungen, machte ber immerwährende Fortichritt immer lästiger und zulett ganz unmöglich. Sie waren am Plate p einer Zeit, wo Entfernungen, wie Antwerpen und Amfterbam, fast für bebeutender galten, als jest London und Ronstantinopel, wo der Unterschied zwischen bem Genter und Bruffeler so bedeutend war, wie jest noch zwischen Deutschen und Wellschen, und wo ber Hollander in ben Strafen von Antwerven fast bieselbe Rolle svielte, welche heute auf dem Festland und seinen Buhnen ben fahrenden Söhnen Altenglands zugetheilt wird.

<sup>&#</sup>x27; Bon Benfion, weil fie nicht von ber Gemeinbe gewählte, blog von berfelben befolbete Beamte waren.

Best hat fast tein Land in Europa mehr feine besonderen Thiere und Pflanzen. Bon ben Byrenaen zu bem Ural, von ber Oftfee zum Mittelmeer findet man Champagner und Auftern auf bem Prachtgebede bes Reichen, Erdäpfel in dem irbenen Topfe bes Armen. Der Wiener Rleiderkunftler führt feine Scheere nach bemselben Schnitte wie ber Bariser. Die niederländische Juppe hat überall bas beutsche Mieber, bas frangofische Jadchen, bie italienischen Leibchen verbrängt und bloß mit Sulfe eines schmalen Befates die ungarische Tunica und die Racawaita ber Bolin. Faft allgemein sind die Rödchen und Roben dem französischen Rleibe, bie nedischen Feberhutchen, die Capuchons, die haarnete bem beutschen Säubchen gewichen. Belgwert, bas früher ein fürstliches Tragen war, beffen Gebrauch bei Burger und Frauen im Mittelalter formliche Kleiberverbote, Luxusgesetze hervorrief, bebedt jest bie Schulter ber Dame, wie jene ber öffentlichen Dirne. Der polnische Bauer hat fogar begonnen, Raffee ober schlechten Bein lieber ale Branntwein bei bem Juben zu trinken. Es gibt keine Malerschulen mehr, nicht bas Land, die Person und bas Talent allein schaffen die Eigenthumlichkeit und Bedeutung bes Rünftlers. Die Apostel ber Boesie: Homer, Dante, Shakespeare und Goethe fprechen zu jedem Bolte in feiner Zunge, und immer mehr Seelen fallen ber Religion bee Fortschrittes, welche bie besonderen Farben ber Bolter zu einem einzigen großen Bilbe ber Menschheit mischt, bem Christenthume zu, und seiner Kirche ber allgemeinen tatholiiden, welche ben Reger bem Raukafier, ben Deutschen bem Slaven gleich macht ale Menschen, welche Berren und Anechte, Berricher und Unterthanen, ja felbft Briefter und Laien gleich macht als Chriften.

Nicht in dem ängstlichen Festhalten seiner Eigenthümlichkeit, in dem was von der Eigenthümlichkeit eines jeden Bolkes Gemeingut wird, liegt die Bedeutung desselben. Je mehr ein Bolk in seinem Besondersten, Innersten trägt, je mehr es erzeugen kann, das der ganzen Menschheit tauglich ist, desto größer ist das Bolk und so mehr ein Bolk Gottes. <sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guice. p. 7. 40—51. 68—67. 78. 78. 79. 84. 85. 87. 118. 185—138. 140. 142. 165. 166—168. **Sorth Bb. I. p. 122.** Mém. de l'Acad Br. XIV. Marmol p. 5. 6. Rante I. p. 311. 312. 447.

Die Nieberlande waren lauter Staaten, welche eigene Fürsten gehabt hatten und auch unter einer Krone vereinigt, ihre Selbstständigkeit argwöhnisch und kampfbereit bewachten. Die verschie= benen Lanbichaften hatten bie verschiebenften Privilegien von ihren eigenen Fürsten, beren ganze politische Kunft barin bestand, bei immerwährenden Fehden die Sulfe ihrer Unterthanen so wohlfeil als möglich zu erkaufen. Die Herzoge von Burgund erwarben die Landschaften eine nach ber anderen, fie reihten dieselben bloß ihrem Stammlande an und überließen es, ein jeder seinem Nachfolger, fie zu einem Staate zu gliebern, woran fie burch Kriege und Gelbmangel immer wieder gehindert wurden. Der Herr ber Nieder= lande hatte keine Hauptstadt, sein Bolt keine allgemeine Landes= sprache, die Gemeinden bilbeten in einigen Landschaften kleine Staaten für fich und bie Rechte biefer Lanbschaften felbst maren 10 verschieden, daß viele schwangere Frauen sich zur Zeit ber Entbindung aus ber Herrschaft Mecheln nach Brabant begaben, damit ihre Kinder bie Privilegien biefes Herzogthums genießen mochten. Karl ber Rühne hatte zu Mecheln einen großen Rath als oberfte Inftang für alle feine Lande eingesett, aber bie besonderen Berichtshöfe ber einzelnen Lanbschaften begannen sogleich entgegen zu arbeiten und schon seine Tochter Maria sah sich gezwungen, ben= selben wieder aufzuheben. Erft 1503 murde er von Philipp dem Schönen von neuem eingesett.

Maximilian setzte zuerst 1507 seine Tochter Margaretha von Savohen zur allgemeinen Statthalterin ein und ihr zur Seite einen geheimen Rath. Karl V. sand dieselben Schwierigkeiten wie seine Borgänger, aber ebenso große Bortheile knüpften sich an seine Berson. Er sprach alle Sprachen dieses Landes, er kannte vollstommen das Leben, die Sitte und Lebensweise eines Bolkes, in dessen Mitte er geboren, mit dessen Kindern er ausgefüttert, mit dessen Knaben er erzogen war, auch war er nicht Herr der Niederslande allein, er konnte seine Heere mit dem Schlachtruse St. Jago, konnte sie unter dem Löwen oder dem Doppelaar in's Feld führen. Der Kaiser benützte auch den ersten dauernden Frieden, welcher den Krieg mit Franz I. unterbrach, er gab den Niederlanden die Bersassung und die Hossmung, daß die allgemeinen Landesgesetze Regierung und die Hossmung, daß die allgemeinen Landesgesetze

von nun an mehr sein sollten, als eine bloße, säuberlich geschriebene Sammlung von Editten. Die Geschäfte waren brei großen Rathen anvertraut, welche bem Fürsten ober seinem Statthalter zur Seite standen, dem Finange, dem Geheimen und dem Staatsrathe.

Der Staatbrath war ber erfte, sein Wirkungsfreis alle wichtigen Angelegenheiten bes Lanbes und seines Fürsten in Krieg und Frieden nebst der oberften Berwaltung. Hier wurden alle Berichte gesehen, die Unterhandlungen mit fremden Mächten gepflogen, Botschaften entgegen genommen und verhandelt, und kamen hier die schwierigsten Fälle der anderen Räthe zur Entscheidung. Die Regentin war das Haupt desselben. Er bestand aus den General-Kapitänen der Provinzen und Doktoren der Rechten, doch konnte die Regentin die Kirchenfürsten, Mitglieder der anderen Räthe und Ritter des goldenen Bließes dazu ziehen, um ihre Meinung über einen bestimmten Gegenstand zu hören.

Der Geheimerath mar aus bem Präfibenten und 10 - 12 Rathen, Dottoren ober Licentiaten zusammen gefett. Er verfab alle die oberfte Soheit ber Majestät betreffenden Angelegenheiten, batte Bewilligungen zu ertheilen und Gnaden zu fpenden, welche über ber orbentlichen Justig ftanden, in beren Beschäfte er fich nicht zu mischen hatte. Demselben murben bie Bittschriften -Requêtes - eingereicht, weghalb feine Rathe auch Requêtenmeifter genannt wurden. Seine Inftruttion befahl ihm, über schwierige Angelegenheiten bie Gouverneurs ber Brovingen, Glieber ber anberen Rathe ober fonft Beamte nach Gutbunken zu Rathe ju gieben und bann ber Statthalterin zu berichten. Dem Rathe ber Finangen murbe bie allgemeine Bermaltung berfelben, bie ber Erbgüter, bes orbentlichen und außerorbentlichen Ginkommens bes Lanbesfürften, übergeben, er hatte bie Steuerordnung zu regeln und bas ber Regierung nothwendige Gelb fluffig ju machen. Seine Glieder waren brei Prafibenten ber Finanzen: brei ber größten Berren bes Lanbes, zwei und fpater brei Rathe, ein Generaleinnehmer, ein Schatmeifter, ein Oberberichtverstatter und ein Greffier. Im Gegenfate ju ben anderen Rathen burfte bier Riemand eintreten als ber Brafibent bes geheimen Rathes und ber Oberstämmerer. Die Erbgüter bes Lanbesfürsten maren bie

größten Wälber des Landes, einige Städte, Dörfer, Schlösser, herrschaften und mehrere Mühlen. Das Einkommen bestand in Boll- und Mauthgebühren, in jährlichen Renten vieler Städte und Landschaften, in einem Antheil der Münze und dem Verkauf der Fischfanggerechtsame. Dem Finanzrathe untergeben waren: die Rechenkammern, Einnehmer und andere kleine Finanzbeamte. Rechenkammern waren in Brüssel, eine zweite zu Lille in Flandern und die dritte für Holland in Haag. Ihre Veamten: ein Präsibent und sieben Rechenmeister nebst dem Zugehör von Schreibern. Hieher kamen von Zeit zu Zeit die Schatmeister und Einnehmer, Rechnung zu legen und dafür die gebührenden Quittungen zu empfangen.

An ber Spite einer jeben Proving ftanb ber Generaltapitan, welcher besonders bas Kriegswesen zu verwalten, der Regentin zu berichten und von ihr Befehle zu empfangen hatte. Die eigent= liche Regierung berfelben, die burgerliche und Strafgerichtsbarkeit, ja selbst Rechtsstreitigfeiten von Abteien, mit Ausnahme amortisirter Güter, welche vor den geistlichen Stuhl gehörten, war in Banden eines Brovingrathes von 12 — 18 Rathen, Doktoren ober Licentiaten mit ihren Schreibern und einem Prafibenten ober Kanzler als Haupt. Hier hatten auch der Fiskal-Abvokat und der Brofurator ihren Sis, in Brabant bieß ber Rath "Ranglei", in klandern "Barlament". Sie sprachen Endurtheile, gegen die nur eine sogenannte Revision möglich war. Es wurden aus anderen Provinzen Rathe berufen, die Salfte ber Bahl, welche das Urtheil gesprochen. Diese saben ben Brozek noch einmal burch und spraden dann mit Stimmenmehrheit den Schluß desselben aus. Brabant hatte außerdem das eigenthümliche Amt des Droffart. Dieser war der Feldrichter des Herzogthums, hatte auf die Landstreicher ju streifen und konnte im Nothfalle auf Befehl bes Sofes nach feinem Urtheil mit bem Strid am nächsten Baume richten laffen. Das Bolk nannte ibn die rothe Ruthe, weil er sich immer eine große spitzige Ruthe, die Justitia bedeutend, vortragen ließ. Ein ähnlicher Beamte mar in Flandern, der Oberst-Bailli (souverain-Bailli, Over-Bailliu) und hatte seinen Sit in Brügge, der Droffarb, zwei Meilen von Bruffel, in ber Festung Bilvorbe an ber Seine, wo bas Landesgefängnig und Staatsarchiv maren. Die

erlaubte Karl V. zuerst ben Besitzern von Leben die alten Renten auf diese Güter zurückzukaufen, in dem Falle, daß selbe in fremde Hände übergehen sollen. Ein Edikt vom 20. Februar 1528 behnte diese Erlaubniß auf jede Art von Besitzung aus, mit Ausnahme von Lebens - und fürstlichen Renten, nebst den alten Stiftungen für den Gottesdienst und die Armen.

Bu Gunsten ber Minderjährigen verfügte ber Kaiser, daß alle Schenkungen unbeweglicher Güter berselben an Vormünder ober ihre Verwalter anderer Art, ebenso wie an ihre Stiefeltern ober Beischläserinnen feine Gültigkeit haben sollen. Eine andere Bersordnung verbot minderjährigen Kindern ohne Zustimmung ihrer Eltern und in Ermangelung dieser ohne Zustimmung ihrer nächsten Berwandten, Freunde oder des Gerichts eine Heirath zu schließen, Gatten, welche eine solche Ehe eingegangen, haben nie einen Anspruch auf Güter ihrer Ehehälfte, selbst wenn sie nach geschlossener Ehe die Zustimmung dazu erhalten hätten. Strenge Strasen waren sowohl über diejenigen, welche solche Heirathen begünstigten, als über Notare, welche betreffende Berträge aufnahmen, verhängt.

In Erbschaftsangelegenheiten versügte er, daß die Erben verspflichtet sein sollen, für das Inventar Patentbriese des Landessfürsten zu verlangen und dasselbe 40 Tage nach Erhalt berselben zu verfassen. Dann hatten sie die Güter durch beeidete Leute schätzen zu lassen, Bürgschaft für gute Berwahrung berselben, für die Befriedigung der Gläubiger und der Legatare zu leisten, mit Androhung bei Nichtbefolgung dieser Förmlichkeiten für einsache Erben angesehen zu werden.

Betreffs ber Rotare verlangte Karl V., daß nur Leute von gutem Rufe diese Stellen erlangen sollten, und solche, welche durch eine Prüfung der Provinzräthe ihre Befähigung nachgewiesen hätten, legte ihnen die Verpflichtung auf, ein Verzeichniß ihrer Aften zu halten, den Wohnort derzenigen aufzunehmen, über welche sie dieselben versassen und verbot ihnen, Verträge unbekannter Leute aufzusehen.

Es wurde ihnen ebenso, wie anderen Beamten ohne Gehalt, verboten, ihr Amt zu verkaufen, auf die Gefahr hin, die Summe zu verlieren und streng gestraft zu werden. Das Strafgesethuch, welches Karl V. 1532 zu Regensburg dem deutschen Reiche gab:

e "constitutio criminalis Carolina", gab er nur als beutscher aifer und die Niederlande waren nur bem Namen nach jum aiserreiche gehörig, baber murbe biefes Gesethuch nie ein Beandtheil bes niederländischen Rechts, hatte aber bennoch, ba ber taifer augleich Erbberr ber Nieberlande mar, in biefem einen emissen Einfluß auf die Entwickelung ber Strafgesete. Die beonderen Gesetze biefer Art, Die Rarl biefen Landen gab, maren wrzüglich burch bas Umfichgreifen ber Reterei bervorgerufen. Die ürchterlichsten Tobesstrafen : für Männer bas Schwert, für Weiber Das Lebendigbegraben, für solche, welche die Irrthumer abgeschwoten und wieder abfielen, ber Scheiterhaufen, immer von ber Beichlagnahme ber Güter begleitet, wurden festgesett; Gnabe für fie verlangen, macht zu ihrem Mitschuldigen. Diese Strenge erreichte ihre Sobe mit ber feit 1550 eingeführten Inquisition, beren Machtvollkommenheit sich auf alle Stände erstreckte. Da= gegen wurden falsche Anklagen streng bestraft, anonyme nicht angenommen, und follten die faiferlichen Richter und in gewissen Källen der Rath ber Broving an den Urtheilssprüchen Theil uebmen. Damit aber ber Sandel nicht Schaben baran nehme, murben die Reterei-Ebifte auf die ausländischen Sandelsleute nicht ausgebehnt. Die Unterstützung, welche die neue Lehre durch Drucidriften erhielt, gab ben erften Unlag zu Gefeten für Bucherbrud und Buchhandel. Jeber ber ein Buch, was immer für eine Art, bruden wollte, mußte bazu die Erlaubnig bes Raifers einholen und diese bemselben vordrucken. Die Buchbändler, welche dieses Gefet verletten, wurden am Schaffote gebrandmarkt, verloren ein Auge ober eine Kaust. Für bas Beröffentlichen eines Buches, bas ben Kürften, seine Bürbentrager ober irgend einen Einzelnen beleibigt, perfallen fie bem Strick ober ber Beschlagnahme ihrer Güter. Bei Strafe von Berbannung und Gelbbuffen mar ihnen verboten, ein Buch ohne Namen bes Berfaffers, wenn auch nur im Laben, ju haben. Minbeftens zwei Mal im Jahre betamen ihre Laben einen amtlichen Besuch. Den 30. Juni 1546 erließ ber Raifer eine neue Verordnung, da einige Buchhändler die Behörben täuschten, indem sie verbotenen Büchern falsche Titeln vorsetten, Die Erlaubniß aus einem Anderen abdruckten, oder gewisse Stellen erlaubter Bücher fälichten. Die Berordnung befahl nur erprobten

Leuten die Berechtigung zum Bücherdrucke zu geben, sie mußten schwören, nichts vor amtlicher Besichtigung zu drucken und an keinem anderen Orte, als jenem, wosür sie die Genehmigung erhielten, kein Buch herauszugeben, ohne vorher ein Exemplar mit der Handschrift oder deren Abschrift dem geheimen Rath zu übersenden, damit dieser dieselben vergleiche und im Falle einer Uebertretung, den Verlust der Bücher, Oruckgerechtsame, ja selbst die Todesstrase verhänge. Auch sollen sie ein Verzeichniß ihrer Bücher in ihrem Laden öffentlich auslegen.

Die Verbreitung ber Lehre Luthers rief auch die Gesetze in Betreff des Schulmesens hervor. Karl V. verbot 1546 bei Geldbuge und bei einer zweiten Uebertretung unter Strafe der Berbannung Jedermann, eine öffentliche Schule ohne Erlaubniß der Ortsbehörde und des Pfarrers zu halten. Dieselbe durfte nur Leuten von gutem Ruse gegeben werden, welche die Lehrgegenstände und Lebrbücher genau anzugeben hatten.

Schlieflich murbe bie Erlangung von Unabenbriefen burd Rarl V. fehr erschwert. Dem Rathe von Flandern gebot er für schwere Verbrechen, wie Aufruhr, Tobtschlag, falsches Zeugniß, Kalfchmungerei und Nothzucht unter keiner Bedingung eine Nachficht zu gewähren. Strenge Strafgesetze gegen bas Monopol, wie gegen ben Brod = und Bierverfauf über ben gefetlich bestimmten Breis, erließ ber Raifer vorzüglich zu Gunften bes Sandels. Um schnellsten und vollständigften gelang es ihm, die ständischen Borrechte, welche bas Land gersplitterten, in bem Kriegswesen gu vernichten. Es liefen nicht mehr bie Manner vom Schurz und ber Elle, von ber Effe, vom Webstuhl und Auslagtisch unter bie alten zerriffenen Banner ber Stäbte, und bie Lebensberren zogen nicht mehr an ber Spite ihrer Dienstleute, jeder mit feinem befonberen Fähnlein und Kriegsgeschrei, wie kleine Fürsten, in bas Felb. Es war nicht mehr erlaubt, ohne Bollmacht bes Landesfürsten, Truppen auszuheben. Aber ber Kaifer ließ auch nicht bas Beer ber Niederlande aus ben verschiedensten Ständen und Landern burd allerhand Hauptleute zusammen trommeln. Er schuf eine Reiterei, welche bald die Kriegsschule bes Abels murbe, als ber Raifer dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mém. Bd. XIV. Marmol p. 13. 14. 24. 31-34. 35-38. 50-68. Guice. p. 67.

selbe burch eine Berordnung vom 12. Oft. 1547 neu eingerichtet hatte. Sie bestand aus Rurassieren, Aprisser genannt, und Habschiren, bie letteren leicht, die ersteren gang gerüstet. Der Kuraffier faß auf einem Bengft, beffen Sprunge ben Boben gittern machten, an ber Seite ben breiten, fpiten Degen ju Stoß und Sieb, am Salfter ein Baar Biftolen von zwei Fuß Länge mit mächtigen Rabschlös= iern, einen ichweren Streitfolben am Sattelfnopf. Benn einer bom Sattel fiel, hatten zwei Mann zu thun, um ihn aufzurichten. Den habschir 'trug ein flinkes Röglein, ber leichte Banger bedte nur Bruft und Ruden, feine Waffen waren Degen und fleine Bistolen. Die gange Reiterei gablte 600 Langen, Die Lange vier Mann leichte Reiter und einen Kuraffier, welcher die Lanze trug und hieß, also 3000 Mann, und war in 14 Haufen getheilt, welche man bie Banben von ber Orbonang nannte. Der größte Saufe bestand aus 250, ber kleinste aus 150 Pferben, und waren ben vornehmsten Herren bes Landes übergeben, welche ihre Stellvertreter, Rittmeister und andere Offiziere nebst einem Kriegszahlmeister hatten. Die Hauptleute handhabten die genaue Ordnung und Mannegucht, welche Rarl V. eingeführt hatte und entschieden über die Schulden, welche die Leute in den Quartieren machten und über die Vergeben, welche fie unter ber Fahne begingen. Das Urtheil über die Hauptverbrechen blieb ben gewöhnlichen Richtern. Bevollmächtigte begleiteten bie Truppen auf bem Marsch, um die Klagen ber Bewohner zu hören und die schuldigen Sol= baten rerhaften zu laffen. Sie kosteten ben Raiser jährlich Der henneganer Abel galt für besonders 180,000 Kronen. tapfer, ber beste Solbat war jedoch ber Bauer von Artois, ber tüchtige Landwirth, beffen fruchtbarer Boben bei feiner fleißigen Bearbeitung fast so viel Getreibe erzeugte, als alle übrigen Landichaften zusammen. Während mehrere venetianische Botschafter die Ordonanzbanden der Republik als Muster aufstellen, weigert sich Frederico Badoaro sogar, sie gute Soldaten zu nennen. Doch Suriano bezeichnet die flandrischen Reiter als die besten in der Belt, nachdem bei St. Quentin ein einziger Angriff berselben bas Banze französische Heer über ben Haufen geworfen, vernichtet ober Befangenen gemacht batte. Die berühmte französische Reiterei breitete sich in dunnen Reihen weit aus, weil jeder dieser Ritter,

welche es verschmähten, Arm und Bein zu ruften, ber erfte fein wollte und fonnte ben Stog ber flandrifden nicht aufhalten, welche in bichten Geschwadern um ihre Fähnlein mit dem lowen ge schaart, vom Ropfe bis jum Fuße gewappnet, mit ihren schweren Bferben und Waffen beransprengte. Jufvolf hielt man nur einige taufend Mann in Befatungen an ben Grenzen und in ben Reftungen. Baboaro meint aber wieber, daß man höchstens einem Dritttheite berfelben ben Namen Solbaten geben tonne. Eigent liche Feftungen gab es 26, worunter Terouanne für uneinnehmbar galt, wie Charlemont und Philippeville für Meifterwerke ber Die meisten waren auf alte Beise befestige Arieasbautunft. und auf neue verbeffert, bagegen viele Städte in anfehnlichen Bertheibigungezustand und eine Anzahl fester Schlöffer und Burgfleden ein Schut bes flachen Lanbes. Diefe hatten alle ihr eige nes, mit Wappen und Wahlfpruch bezeichnetes Beichut, jenes bet Landesfürften und feine Kriegsvorrathe maren in ben Feftunger vertheilt, bas meifte in bem großen Lanbeszeughause zu Mechelt aufbewahrt und wurde im Kriege babin geschafft, wo es ebet nöthig war. Sein Zeugwart hieß ber Grofmeifter ber Artillerie in Mecheln murben bie ichonften Gloden, groß und flein, und bi feinften Geschütze von jeber Große gegoffen. Man ichog bamal aus folden und eifernen, welche beibe Rarthaunen bieken, aus bei größten eiferne Rugeln von 100 Bfund Gewicht, aus ben kleinftet halbpfündige Bleitugeln, aus ben fogenannten Steinbuchfen ftei nerne Augeln 25 - 200 Pfund schwer. Einen Bierzigpfünde bedienten zwei Buchsenmeifter und 16 Behilfen, ein breipfundige Faltonet ein Büchsenmeifter und zwei Behilfen. In bem Zeug haufe zu Mecheln waren auch Bagen, Bruden, Rahne und Schiff angehäuft, bas Befchüt und ber Rriegsbebarf für ben Geefrig in bem Zeughause zu Bere in Seeland, obwohl es eine eigent liche Kriegeflotte nicht gab. Der Abmiral ber Nieberlande befeh ligte im Frieden etliche fleine, ichlecht gerüftete Fahrzeuge, abe fobald es nur galt, ben Fürsten im Geleite einer Flotte über bie See zu führen, hielt er in allen Safen in- und ausländische Sanbelsichiffe an, ruftete fie aus und bezahlte ihre Eigenthumer, nach bem sie ben Dienst geleiftet. Der Abmiral ber Nieberlande batte im Frieden fo viele Seeleute, als nothig maren, Die Ruften au sidern, die Zölle und Häfen zu bewachen. Sobald er die Ariegsflagge aushiste, wurden die Ruberstangen der Lootsen von der Schelbe dis zum Zuidersee zu Waffen, der Friese bewehrte sich mit seinem langen Messer, der holländische Fischer mit dem Beil, das Geschütz der Handelsstädte donnerte die Begrüßungssalven von Schiffen, deren mächtige Kiele die Wogen des Bosporus getheilt und deren Mannschaft die Gluthen fremder Welttheile gebräunt hatten. <sup>1</sup>

Gering waren bie-Angriffswaffen, ungeheuer die Mittel zur Bertheibigung ber Niederlande, von benen Suriano sagt, daß sie bei ihrer Ausdehnung und Bevölkerung, bei ihren Reichthümern und der Leichtigkeit des Berkehrs, welche ihnen Weere und Flüsse bieten, keinem anderen Lande in Europa nachstehen und aus welsem Karl V. in wenig Jahren 29,000,000 Gold ziehen konnte. Sie gaben ihm ein bestimmtes jährliches Einkommen von 1,250,000 Dukaten (die Antwerpener Zölle allein 200,000 Dukaten), an außerordentlichen Steuern von Jahr zu Jahr 400,000, zu einem einzigen Kriege 40 Millionen Dukaten.

Lesen wir im beutschen Alexanderliede die goldenen Mährchen von Indien, dem gelobten Lande des Mittelalters, von dem Klange der Harsen und Lyren, den wunderbaren Stimmen in Wast und Listen, von all' den Schatten, würzigen Kräutern und Blumen, den lauteren Brunnen, und dann von jenen Mädchen, die auf dem grünen Klee unter Bäumen spielten, deren dick, breite Zweige die Sonne nicht auf die Erde scheinen lassen und wie Blumen blühten und vergingen, glühend roth und weiß wie Hermelin. Lassen wir dann die bunten niegelandischen Bilder noch einmal vor uns vorüberziehen. Lausen wir wie der Traume auf einem der vielen Schisse und Nauen, die alse möglichen Farben und Thiere an ihren Masten grüßend schwenken, langsam zwischen den hohen Hüßlichen und steinernen Gebäuden in die Kanäle der Städte ein, die Auslader und Träger schreien, die Webstühle saußen, durch die gemalten Fenster der Sakristei schimmern freundlich die Kirchen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mém. Bd. XIV. Marmol p. 49. 50. Scherr Bb. II. p. 304-306; Guice. p. 25. 33. 34. 113. 114. 155. 156. 190. 202. Gachard Amb. V. P. 84-86. 115. 116. Gachard Monum. etc. p. 162. Rante Bb. I. p. 313.

v. Sacher . DRafoch, ber Aufftand in Bent.

lichter und immer süßer klingt das "Salve Regina". Gegenüber klirren jetzt Gläser und Krüge darein, bis den Lärm der Gäste Gelächter und Toaste, die Orgel in mächtigen Tönen überbranst. Aus den Fenstern bliden kleine Töpschen mit Blumen weiß und roth, dazwischen die üppigen Schönen, es glänzen die Zöpschen, es scheinen die fröhlichen Augen zu winken und die Leiber noch blendender aus dem Hermelin ihrer prachtvollen Pelzjacken; da stimmen wir in die Worte des seinen venetianischen Botschafters ein und nennen gerne die Niederlande das Indien, das durch so viele Jahre die Unternehmungen Karl V. in den Kriegen von Frankreich, Italien und Deutschland bestritten hat und ihm seine Staaten erhielt, seine Würde, seinen Ruhm.

Gachard A. V. p. 79. 102. 108. Mon. etc. p. 62. Rante 8b. I. p. 814. 840. 345.

## Zweites Kapitel.

65 ent.

Als die Spanier das erste Mal nach Flandern kamen und die vielen Städte und Odrfer sahen, schien ihnen das Land nur tine einzige Stadt, von einer fast unendlichen Zahl von Gassen zehildet. Als der Verfasser der Rélation des troubles de Gand sach Gent kam, schien es ihm keine Stadt, vielmehr ein Land, o viel Kirchen hatte es, Klöster, Spitäler und prachtvolle öffentsiche Gebäude und Wohnhäuser.

A la vraie verité, c'est une fort belle et triomphante ille! ruft er aus und nennt es die schönste und reichste Stadt er Christenheit. Die Genter rühmten sich, Julius Casar sei der Fründer derselben. Sie zeigten Trümmer seiner Beste und vier Reilen weg zwischen den Dörfern Soteghem und Belsecke wurden diude alten Gemäuers entdeckt, mit tiesen Kellern und Brunnen, wo man viele metallene Geschirre und kleine Götterbilder ausgrub mb nach einem starten Regen an den ausgewaschenen Schollen Künzen mit den Zügen Gordian's und Nero's fand.

Gent lag etwa vier Meilen vom Meere an den Flüssen öchelde, Liefe und Lieve. Diese und die vielen Wasser, welche me der Umgegend in die Stadt liefen oder hineingeleitet waren, heilten sie innerhalb der Mauern in zwanzig bewohnte Inseln. Künstliche Gräben führten das Wasser aus den kleinen Kanälen in den großen, die Neusahrt, und dieser bis in das Meer. Die Inseln verband eine Unzahl kleiner Brüden und 98 große, unter

beren gewaltigen Bögen ansehnliche Schiffe burchsahren tonnte Die Stadt dehnte sich mit ihren Borstädten weit aus, aber i Gassen waren durch unbebaute Streden und Gärten unterbroche Drei deutsche Meilen maß der äußere Umfang ihrer letzten Mau Um diese breitet sich eine weite Ebene aus, mit Wiesen und D fern bedeckt und Hunderten von Windmühlen-Riesen. Außer die hatte die Stadt sechs große Wassermühlen und viele klein Werke, die von Pferden oder Menschen getrieben wurden.

Gent war in sieben Pfarren getheilt, für seine Ausbehnt bünn bevölkert, die Einwohnerzahl aber bennoch eine bebeuten Ihr Heerbann war vordem 80,000 Mann start, zur Zeit Geburt Karl V. gab es in der Pfarre St. Michael allein 35,6 Communitanten. Die Angaben der Gesammt-Bevölkerung schweten zwischen 100,000 und 300,000.

Ueber das Meer von Dächern erhoben sich die Thürme !
55 Gotteshäusern. Das größte hieß St. Johann der Täu wo im Jahre 1500 Karl V. getaust wurde. Der Boden sei von dicken grauen Pfeilern getragenen Krypte war mit alten Gisteinen bedeckt, unter dem Chor lagen die Gebrüder van End ihre Schwester unter einer roh gemeißelten Steinplatte. herrlicheres Denkmal hatten sie sich gemeinsam über dem Aligesetz, ihr berühmtes Gemälde: "das Lamm Gottes." Unter Klöstern waren vier der Bettelorden, eines der Predigermön oder Jakobiner, der Karmeliter, Augustiner, der grauen schwestern.

Von den fünf mächtigen Abteien war die älteste St. Pam Berge Blandinum, die reichste St. Babo. St. Peter beine berühmte Bibliothet, die größte in Gent. Das Kloster St. Bado gründete um 600 der heil. Amand und erbaute es wieder, nachdem es 611 von den Heiden zerstört worden i hier ruhte der Leib des heil. Bado, der ein reicher Edelm gewesen, ein Graf von Hasbaing und den heiligen Stand Lust an der Heidenbetehrung wählte. Seine Weihe vollzog heil. Amand, als er in Gent das Wort Gottes verkündete. erste Kirchlein daselbst wurde 941 dem heil. Babo geweiht, Hauptkirchen zu Gent und Haarlem führten seinen Namen. seinem Grabe war eine Inschrift vom heil. Lievin versatt unt

Stein gehauen, zum Angebenken, falls das Kloster zerstört und niedergerissen würde: "Qui patriae rector, spes gentis, gloria regni, magnarum primus, qui modo uniquus eras." St. Liesun, der heil. Amand und andere heilige Leiber ruhten noch in diesem Kloster und auch verschiedene Alterthümer waren hier zu sehen. Unter anderem zeigte man eine große Küche, in der alle Tage, an denen man im Kloster Fisch aß, für den ganzen Convent gesocht wurde, was wenigstens zwei Wal in der Woche und auch während des Advents, der 40tägigen Fasten, der Bigilien und anderen Tagen geschah, an welchen kein Fleisch gegessen wird. Obwohl durch lange Jahre viel Geld für Holz und Torf ausgegeben und aller Kehricht und Unrath in das Feuer geworfen ward, nahm die Asche nie zu und blieb sich auch täglich gleich. So besam die Küche den Ruf eines Wunders.

St. Babo war ein großes Gebäube, seine Kirche reich verziert. Es hatte viel Gelb gekostet, da jeder Abt bei seinen Lebzieten gerne zu seinem besseren Angedenken etwas im Hause machen ließ. In seiner Mauer war eine kleine Tasel eingerahmt, die ein Glas vor hatte und die Gründung des Klosters nehst anderen alten Dingen berichtete. Bei seinem großen Besitzthume hatte das Kloster über 20,000 Carolus jährlicher Einkünste und bloß 20—36 Wönche. Im Jahre 1537 am 1. August wurde St. Babo mit Uebereinstimmung des heiligen Baters und des Kaisers ein Kavitel und alle seine Mönche Domherrn.

Das Kloster ber Beguinen in Gent, 1234 gegründet, war eine kleine Stadt, die ihre Wassergräben, ihre Mauern, ihr Thor, mehrere Brüden, eine große Kirche und in mehreren reinlichen Gäßchen über hundert von kleinen Gärten umgebene Hauschen hatte. In der Kirche, rechts vom Hochaltare, sah man vor dem Gekreuzigten ein Beguinchen knieen. Das ist das Bild des armen Matteken. Die fromme Nonne betete hier indrünstig, als ihre geistlichen Schwestern eben bei Wasseln und Wein die Fastnacht begingen und klagte, daß diese sie verschmähten. Da lächelte vom Kreuze herab der Heiland und sandte sie mit einem Wahrzeichen zu der Oberin, auf das sie das Matteken zu Tische nehme. Die Oberin und die Schwestern lachten Ansangs, als sie aber das Wahrzeichen vernahmen, schwiegen sie still und räumten der from-

men Nonne erschroden ben Ehrenplat ein. Diese lief jeboch wieber zu ihrem Gott und Bräutigam, und als im Saale bie Schwestern, welche schweigend und bestürzt figen gebl waren, von der Kirche her Tone wie Stimmen ber Engeln ten, batte ber Beiland Matteten's Seele ju fich genommen. ner heiligen Mutter waren mehrere Spitaler und Kapellen get Benn bie Genter Mütter ein gefundes, icones Rind bet brachten fie baffelbe ber lieben Frau von Schrepboom im bar und fleibeten es bis ins achte Jahr nur in Beig und Samftag, am Marientage, waren überall in ben Stragen, a Baufern und in ben Stuben bie Marienbilder beleuchtet, ber Aermfte verwendete feinen Sparpfennig, um ein Lampch ben Ruken ber Simmelekonigin feten zu konnen, und im I Mai brachten die Mädchen der heiligen Jungfrau blübende 9 bie Rinder grune Zweige, die Frauen und felbft Mutt schmudten fie mit frifden Blumen.

Die vornehmsten Pfarren von Gent waren St. Babi St. Michael. Die erftere ftand gang unabhängig von ber unter ber Gerichtsbarleit ber Abtei. In ber anderen we meift bie Bornehmen, hier war auch bas Bunfthaus bes ange ften und reichften Sandwerts, ber Müller. Die Lieblingev berung ber Bornehmen: "bie Gilbe Unferer lieben Frau vor burren Baume" batte bier ihren Sit. Sie mar eine ber a ber Stadt und nannte als ihren Gründer einen Grafen von bern. Diefer ftiftete fie ju Ehren ber Mutter Gottes, welc feine Rettung aus einer großen Gefahr verbankte, als er ihr an einem burren Baume anrief. Die Gilbe mabite alle zwei einen Borftand, beffen Sauptgeschäft es mar, berfelben jahrli prächtiges Gelage zu geben. Alle biefe reichen Familien bi jedoch schon förmliche Bereine durch ihre mächtige Berwand und die großen Freundschaften, zu benen fie verbunden i Da wurde jeder heilige und weltliche Festtag feierlich und fi begangen und die Frauen nahmen an den Gesprächen und mablern ber Manner Theil, leiteten emfig die Bewirthung gaben ihnen eine gewisse Weihe burch bie Lieblichkeit ihre zuge, durch die Zucht ihrer Bewegung und Sprache. Der thum war aber in allen Ständen gleich groß, fo baß Ble

bei Steuern, mahrend alle Staaten ben Gulben zu 40 Groschen recneten, benfelben au 48 gablte. Dagegen batten wieber bie vielen Landstreicher und Bettler, welche hier auf allen Begen jogen und bis in bie Saufer tamen, Karl V. ju ftrengen Erläffen Es war benfelben befohlen, fich an ihren Geburtsort jurudzuziehen und verboten Landläufer aufzunehmen ober ihnen Bohnung zu geben. Gin Jeber burfte fie fangen und gegen bie Biberftebenden Gewalt anwenden. Sie verwirkten ichon burch ein Bergeben bas Leben. Das herumstreichen war Berbacht genug, um die Anwendung ber Folter zu rechtfertigen. Dem Angeber war ein Lohn gesichert. Die bei einem Baffenstillstand ober Frieden plötlich entlassenen Soldaten fanden nur theilweise Beschäftigung, manche suchten sie auch nicht und zogen mit Knittel und Brobfack von Schenke ju Schenke, und wenn bie Geldkape nicht mehr miaute, auf ben Lanbstragen und in die schlechten Bintel ber Stäbte, beren Bewohner felbit in ben Rirchen und ben bornehmen Stadtvierteln betteln gingen, ober ihre Kinder babin sandten. Es war Kerkerstrafe barauf gesetzt und in allen Städten wurden zu freundlicher Abbülfe Spitäler. Armentische, Kindel- und Baisenhäuser, bann Armenschulen errichtet und milbthätige Berbrüberungen gebilbet. Die Pfarrer und Prediger forderten täglich bon ber Kanzel herab zu Werken ber Barmberzigkeit auf. Wenn fie Jemand in der Beichte die priefterliche Lossprechung gaben, legten fie ihm biefelben als Bufe auf, wenn fie Schwerfranten, bie ihren letten Willen faßten, ben geiftlichen Beiftand leifteten, riethen sie ihnen ernstlich, einen Theil ihres Gutes wohlthätigen Stiftungen zuzuwenden, damit sie um so würdiger das letzte Satrament empfangen.

St. Peter war eine Art Vorstadt von Gent, welche von der Stadt ganz unabhängig ihr eigenes Schöppenthum hatte. Hier waren die Gassen meist eng, die hohen Dächer der Häuser standen gerade so viel ab, daß bei einem Regen das Wasser in kleinen Bächen herabschießen konnte und auf dem ungepflasterten Boden Laden bildete, die nur in den Hundstagen ganz verschwanden. Die Häuser waren schmutzig, kleine vergitterte Fenster und eisenbeschlagene Thüren zeigten hier die Wohnung eines Wohlhabenden an. St. Beter war das Kanaan des Gesindels. Wenn einem in

Gent so nachgestellt wurde, daß er davon mußte, tonnte er schon in St. Beter ben Staub von seinen Schuhen flopfen und nmgefehrt.

Dafür fand man hier bie vornehmften Leute ju Racht in einer Gaffe, von ber am Tage bie Eltern, wenn fie ihre Mabden ausschickten, fagten: "Gebe nicht bin, wer Jungfrau bleiben will, fie beift nicht umsonst bie Frauengasse." Um Tage ichien fie einer Beststadt anzugehören, man fand hier fein Bartchen vor ben Baufern, die Thuren waren verschloffen und die bolgernen Laben ber Kenfter, auf benen feine Blume blubte und fein Bogel fang. Wenn die Dammerung hereinbrach, zeigten fich Lichter, bie und ba flang leife ein Fenfter und ein Ropf fah ichnell beraus und fuhr noch schneller zurud, bis es ganz buntel mar, ba fam ans jedem Saufe der Söllenhund, eine jener Alten, die bas Boll mu ben heren von St. Beter gablte. Sie lebnte bie Thure auf und ftedte über berfelben rothe und blaue Lampen an. Aus bem farbigen Schein tauchten nach und nach Geftalten, meift aufgebunfene rothe Gesichter, bazwischen wieder manches liebliche Ropfden. Sie banden bas Sturmhütchen mit wallender geber unter rem Rinne feft, marfen ben furgen bunteln Seibemantel über bie blogen Schultern und einen festen Steden in ber Sand jogen bie Landsfnechte ber Liebe aus. Manche Dirnen fanben fich ju zweien, nahmen ein Seil und ftellten fich, jebe ein Ende beffelben in ber Sand, ju beiben Seiten ber Baffe am Thormeg. Wenn nun ein Mann heran fam, hoben fie bas Seil, bas er vor Begierbe und bei ber matten Beleuchtung nicht erblidte, und fo gefchah es gumeift, daß ber Liebesritter gang unfreiwillig zu ihren Fugen lag und ihre willfommene Beute mar, Die fie ftreichelnd und fuffenb in ihre Rammer zogen. Jest flangen aus allen Säufern Becher und Gefänge, aus ben hellerleuchteten Genftern blidten bunt gefleibete Weiber und Manner, ficherten, tosten, tangten paarmeife bei bem Klange ber Beigen, Pfeifen und Lauten, fprangen und schrieen, bis am frühen Morgen der Auf der Bache die nächtlichen Befellicaften wie Gespenfter ber Schlag Gin Uhr zerstieben machte und mit bem Sahnenruf mar bie Frauengaffe wieder obe und ftill, wie bie Strafe einer Beftftabt.

Der größte Blat in Gent war der Freitagemarkt. Auf bem-

selben hatte die Gemeinde bisher allen Grafen von Flandern ge= hulbigt und bafür als erftes Glied und Hauptstadt von Flandern ben Schwur berfelben empfangen: Die Rechte und Freiheiten bes Embes schützen und erhalten zu wollen. Un diesen Plat knüpfte fich ein gefürchteter Brauch: bas Stürmen auf ben Markt courre au marché. — In früheren Jahrhunderten hatte fich hier ber heerbann versammelt und biefe Erinnerung erhielt sich in ber Sitte, bağ bei Unruhen in ber Stabt, sobalb bie Sturmglode ge= lautet wurde, die Hooftmanns zu ben Waffen rufend, burch bie Gaffen ihrer Biten liefen, Die Burger und Sandwerker bewehrt aus ben Häufern eilten, ber erfte Schöppe mit ben Fahnen St. Beorgs von Flandern und ber Stadt Gent, ber Oberälteste mit ben Fahnen ber 52 Zünfte auf ben Markt zogen, wo sich alle Blieber ber Stadt in Waffen versammelten, und daß bei Tumulten fich hier bas Bolt auf feinem Lieblingsplätichen zusammenrottete. Hier wollte man noch die Stelle wissen, wo Philipp von Antevelde stand, als ihn die aufständische Gemeinde zu ihrem führer wählte und ihm Treue schwor, und zeigte auch eine andere, wo das Blut der Rathe Hugonet und Imbercourt geflossen.

Die Familie Sersanders hatte auf diesem Plate ihr altes Stammhaus mit vier kleinen Thürmchen und schönen Bogengängen. Es sah bei weitem stattlicher aus, als das hier gelegene alte Rathhaus. Es war auch schon 1481 der Grundstein zu einem neuen gelegt, das jetzt schon als Stadthaus benützt, aber erst 1580 ausgebaut wurde. Wie die Sage ging, durfte man hier im Rüstssale den Namen "Artevelde" nur leise aussprechen, so bewegte sich das alte Banner von Gent und die Wassen an den Wänden gaben einen dumpfen Klang. Der metallene Drache, den er aus Brügge geholt, da es noch die goldene Welt hieß, breitete noch immer auf der Spitze des Wartthurmes seine gewaltigen Flügel aus. In diesem Thurme, einem alten Baue von 1183, hing die große Sturmglode "Roland" und befand sich in einem finsteren

<sup>1</sup> Die Aften über biefen hiftorischen Charafter scheinen nicht abgeschloffen, wie aus ben Berhandlungen ber königs. Akademie zu Bruffel vom 1. Marz 1856 hervorgebt.

Gemache, bas sogenannte secret, bas Geheimniß ber C Niemand batte bier freien Butritt, um bineinzugeben, b man bes Bailli, bes Amtes und ber Gemeinde. Gine Fi in ber Oberbecke mar ber einzige Eingang. In biefem E stand eine Rifte von Solz, nicht über zwei Schub boch noc und nicht über vier Schuh lang, von Augen mit schmal ichlägen und eifernen Reifen eingefaßt. Darin lagen bie nale ber Brivilegien, Karten und Diplome, welche bie Be als ihren größten Schat bewahrte. Die Kifte war mit bi ichiedenen Borbangichlöffern gefverrt, wovon die Schlüffel bit beden ber brei Glieber von Gent hatten. Am 5. Mar verbanden die Strice einer luftigen Brücke biefen Thur jenem von St. Nicolaus und auf bemfelben waren Eri aufgestellt, welche die Runde der Taufe des Raiserentels. bie Welt hinaus bliefen. Die kleine Wiege, in welcher t fo mächtige Raiser, ber Liebling bes flämmischen Boltes, b feiner Boefie, in Binbeln lag, mar noch im Grafenstein gu Diefes alte graue Schloß ber Grafen von Flanbern, gen ber Kürftenhof - cour des Princes - genannt, bas Zimmer hatte, als bas Jahr Tage, mar ber Sit bes Ratbes von Klandern, babin bie ganze Graffchaft zu av batte. Er bestand aus einem Brafibenten, acht orbentlich vier außerorbentlichen Rathen und einigen kleinen Beamten waren auch ber Einnehmer ber Grafschaft, ber Fistalabvotat Generalprofurator augetheilt. In Grafenstein mar auch ei gericht, die Lebenstammer für Flandern untergebracht un bie oberfte Rammer ber Rhetorifer hier in ber Kapelle b Barbara ihren Altar. Die biefige Kammer ber Fontainiste fich viele Breife burch ihre Einzüge, ihre Kleibung und wägen geholt und konnte 1539 ein großes Landjuveel i Stadt ausschreiben. In der Kammer fanden sich alle aufammen, welche sich sonst in verschiedenen Berbrüderung fonberten, aber ale Gemeinde rechtfertigten fie ben Ar Caspar Contarinis: Gent sei eine fehr große und fehr be Stadt, bennoch herriche unter seinen Bewohnern, die m

<sup>1</sup> So will ich im Berlaufe biefer Geschichte ben geheimen Aufbemort ber Privilegien nennen.

Sent. 75

einmal große Neuerungen in Flandern gemacht, ein seltener Geift ber Einbeit.

Als große Einheit finden sich die Bewohner in den sogenannsten Collaces, Bersammlungen des ganzen Genter Bosses, welche die Stadt als solche, also Gent in seinen drei Gliedern durch deren Bertreter darstellen. Diese drei Glieder waren 1) die Bürsger (bourgeois-Portors); 2) die Zünste (les métiers — die Nehringen) und 3) die Weber (les tisserants — die Wewerie). 2

Das Glieb ber Bürger bestand aus allen in der Stadt Einsgerbten. Mit den Zünften und Webern tagte, wer in einer der 52 Zünfte oder in der großen Zunft der Weber zünftig oder frei war. Jedes dieser drei Glieder hatte als Hauptvertreter einen Oberältesten (grand-doyen — Ober-Deken). Die Zünfte außer demselben, jede einem Niederältesten (petit-doyen — Onder-Deken). Jede der Zünfte und der 27 Gilden der Weber nebstebei ihre Geschworenen. Der Ober-Deken des Gliedes der Bürger war zugleich der erste Schöppe der ersten Bank. Jedes Jahr am Tage vor der Himmelsahrt Mariä, den 14. August, wählten der Hürst oder seine Bevollmächtigten vier angesehene Genter Bürger und ebenso viele die Stadt. Diese acht eingesetzten Wähler (elisseurs — Kiesors) leisteten auf das Kreuz den Eid: 26 angesehene

Guicc. p. 36. 76. 77. 163—166. Hollanber, Mém. p. 7. 98. Note 35. Gachard Mon. de la Dip. Ven. p. 59. 62. Gachard rélation des troubles de Gand par un anonyme, 1846, p. 42. 98. 101. 102. 105. 155. 166. 171 u. s. f. Chronicon Flandriae par Smet Bd. I. p. 461. 463. 617. Vrouv Venus Door Ghendt, fliegendes Blatt ohne Drudort und Jahr. Mém. de l'Aca Bd. XIV. Snellaert p. 153. Marmol. p. 57. 59. Bd. XXVII. p. 6. Note I. p. 10. Steur Insurrectiondes Gantois 1835, p. 56 u. s. f. Pichot Charles V. p. 27. Sanderi Gaudavum p. 20 — 38. Delices des Pays-das p. 171—174. Horth Bd. II. Marnfönig Bd. II. Abth. I. Einleitung p. 7 u. 32. Hibner, Geographie universelle 1746 p. 347. Blömies, Sagen Belgiens p. 90—93. 98—100. Ban Kampen, Niederländige Geschichte Bd. II. p. 77. Juste, Histoire de la revolution des Pays-das sous Philipp II. 1855, p. 194—195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Leinwanderzeugung war die hauptquelle bes hiesigen Reichthums, außerdem wurden noch Tücher, Bollenstoffe, Barchent, Satin gewoben und Cabeten gewirkt.

Leute zu wählen, würdig im Amte zu sein, und gelobten sich, n durch Gold, Silber, Bitte, Verwandtschaft und Neigung bestimt zu lassen. Diese wählen dann 26 angesehene und taugliche M ner zu Schöppen (eschevins — Scoppenen), welche nun Amt (la loy — De Wetten) von Gent sind.

Der Fürft ober fein Stellvertreter mahlt ein Dreizehn ba au Schöppen ber erften Bant (eschevins du premier banc Sc penen van der Keure) und bas andere Dreizehn bleiben Schöppen ber zweiten Bant (eschevins du deuxième banc Parchons Sceppenen van Gedeele). 1 Die von ber ersten & waren die eigentlichen Schöppen und die Regierung, ihnen ft bie Berwaltung ber Stadt und alle Hoheit zu, bann bie Krimi und Civil-Gerichtsbarteit bis auf einige Falle, welche ber zwe Bant überwiesen waren. Nach bem Diplom ber Gräfin Math von Flandern, 1192, hatten fie alle Fälle, für bie bas G teine Bestimmung enthielt, nach ihrem Gemiffen zu entschei Sie maren ein angesehenes Collegium, beffen Machtiprüche außer Gent trafen, bas manche flanbrifche und frangofische Bi vor seinem Gericht erscheinen fab. Sie batten bie Müngger fame. fowie bas Recht, ju verbannen und ihre Stadt ju befeftig Die zweite Bant beauffichtigte und verwaltete alle Waifen, & mundschafte - und Erbschafte-Angelegenheiten, die Tobtenhä und hatte über alle Beleidigungen und Streitigfeiten von Bart Recht au fprechen. Kein Wähler bes vorhergebenben Jahres bi bieselbe Stelle einnehmen. Auch fein Schöppe mar wieder w bar. Der fürzeste Zwischenraum mußte zwei Jahre fein. Ende bes Jahres legte bas alte Umt bem neugewählten und Gemeinde, in Gegenwart des Fürsten ober seines Stellvertret Rechnung. Der Borftand biefer beiben Bante, welcher biefe au berufen und au entlaffen, benfelben Bortrage au erstatten bie Stimmen einzusammeln hatte, war ber erste Schöppe ber er Bant genannt (prémier eschevin de Gand-Voorsceppe

Die ersten hießen von ber keure, weil sie aus ben zwei Dreizehnen wählt wurden — keuren, wählen — im Gegensatz zu ber andern Bank aus ben 18 übrig gebliebenen gebildet wurde und van Gedeele hieß, doelen, theilen, weil sie bie Erbschaftstheilungen hatten, französisch Parcl de partage en terme vallon. Mem. p. 3.

von Gent, und war als solcher zugleich ber Oberbeken ber Bürger. Der Oberbeken ber Bunfte murbe alle Sahre in ber Mitte August, am Feste Maria Simmelfahrt, eingesett. Den 17. August begannen bann bie Zünfte, jebe nach ber Ordnung, brei Ermählte an bas Amt zu fenben, bas einen bavon zum Deten ber betreffenben Bunft ernannte. Den Webern bestimmte ber Fürst jährlich brei Leute, aus benen sie ihren Oberbeken zu wählen hatten, er wurde am achten Tage nach Oftern eingesetzt. Diese waren nun bie Bertreter der Stadt bei der Collace. Es war der Brauch, die Defens und Geschworenen ber Zünfte und Weber sammt ben Burgern und Notablen Vormittags 10 Uhr auf bas Rathhaus zu entbieten, wohin auch die Schöppen beiber Bante, tie beiben Oberbelens und ber Sochbailli tamen. Einer ber Bensionare ber Stadt trug nun bie Gründe ber Versammlung, Die Absicht bes Amtes und des Bailli vor, indem er sie bat, barüber zusammen zu verhandeln und jeder die Entschließung seines Gliedes als Antwort ju überbringen. Den folgenden Tag, von bem immer die Collace batirte, fanden sich die brei Glieder zusammen, jedes an seinem gebräuchlichen Versammlungsorte. Die Bürger bei den Predigermonchen, die Handwerker in ihren Zunfthäusern, die Weber in sieben Pfarren in verschiedenen Abtheilungen. Die Hauptherberge der Wolleweber war das Kloster der Bogarden, Mönche, die Weberei trieben und trotbem, bag fie 1455 ben britten Orben bes beil. Franz von Affiffi genommen hatten, ihrer Liederlichkeit wegen im Jahre 1500 aufgehoben wurden. Nachdem die drei Glieder berathen und beschlossen hatten, tamen sie wieder auf das Rath= haus, jedes berichtete nun besonders burch seinen Sefretar ober Bensionär seine Entscheidung, jede Einsprache wurde berücksichtigt, bie Stimmen gezählt und zulett verfündete der Hochbailli als Vorfigender die Meinung, welche die Mehrheit für sich hatte, als Beidluk der Collace. Der Hochbailli (Hoogbailliu - Grandbailli) war: quem comes loco suo ad justitiam tenendam instituit, burfte kein geborener Genter sein und keine Genterin gur Frau haben. Er war es, ber im Namen bes Landesfürsten ben Beschlüssen ber Schöppen erst ben Stempel öffentlicher Wirksamteit gab, ebenso wie er nichts ohne ihre Austimmung bandbaben tonnte. Schöppen und Bailli burften nur zusammen Ebikte erlaffen, boch ber Bailli hatte nicht etwa allein bie vollziehende, die Schöppen bie beschließende Gewalt, beide Gewalten waren in Beider Händen, aber nicht vertheilt, was nur geschah, geschah burch Beide zugleich.

Dem Hochbailli waren als gräfliche Beamte untergeben: ber Unterbailli (Onder-bailliu — petit bailli) und mehrere Sergeanten.

So weit hatte sich unter Kämpfen von Jahrhunderten, immerwährenden Gewinnsten und Berlusten, die Berfassung von Gent bis zur Zeit Karl V. entwickelt. Enge mit derselben und den geschichtlichen Erinnerungen der Stadt verknüpft, waren die Bollsfeste derselben, welche zugleich der vollste Ausdruck der Eigenthumlichteit, der Leidenschaften und Lebensweise seiner Bewohner und seit undenklichen Zeiten geseiert wurden.

Diese sind: bas Tauwewet und St. Lievin, ersteres bas Winters, bas zweite bas Sommerfest ber ganzen Genter Gemeinbe.

Tauwewet (de oude wet, so viel als bas alte Gefet) bief bas Bollsfest, bas von Alters her jährlich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ber britten Wochen ber Fasten stattfanb. Am erften Tage bes Reftes maren bie Laben und Gemolbe, bie Arbeitsftuben zeitlich geschloffen, schon um bes bunten Saufens willen, ben bas Fest nach Gent lub, eitel fahrende Leute, Schallsnarren mit langen Ohren und Kingern. Es hüpften Tanger burch bie Straffen, benen ber Hunger noch nicht Zeit gelassen, ben Staub von den Wanderschuhen zu klopfen; Zahnbrecher erhoben ihre heisere Stimme im Bettstreite mit ber gellenden Trompete bes Pflafterichmierers und bem herausfordernden Gebrulle ber Rlopffechter. Neben ber Bube bes Taschenspielers maren Bretter aufgeschlagen, die die Welt bedeuten, und fahrende Frauleins, weithin von Moschus duftend, schlüpften in ihren Rodchen und furgen Jaden burch bie schwagenben, schreienben und lachenben Boltshaufen.

<sup>. 1</sup> Guice. p. 165. Juste p. 195. Gachard App II. zur Int. Friede von Cabsant. Dipsom der Gräfin Mathisbe Art. 1 u. 32. Steur p. 14. 23. 25. 68. Note 1. Hollander, Mem. p. 1—7. Sentenz Rars V., f. s. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien. Journal des troubles de la ville de Gand, 1589, sol. 4. 16. 62. 69.

**G**ent. 79

Jebe ber 53 Zünfte hatte ihre Anzahl Leute — von der einen mehr, von ber anderen weniger — gewählt; je nach bem Ansehen mb Reichthum einer Zunft, wie bas fo feit hundert und wieder hundert Jahren der Brauch war, und in jeder waren tüchtige und hubiche Leute ausgesucht. Sie versammelten sich mit ben Dekens, Geschworenen und Angesehenen ber Zunft um 7 Uhr Abends in bem berfelben gehörigen Saufe, bas von einer stoßenben und gebrangten Menge, bis auf vereinzelte Flüche und Gefreisch, lautlos umstanden murbe, und bielten bier ein Belage, bei dem die Meisten sich betranken und sich bann waffneten. Jede Zunft wußte, wie viel Leute sie zu stellen habe und bewahrte hiezu in ihrem hause ihre gehörigen Kleiber und Ruftungen. Sie waren nicht wie Fußtruppen angezogen, sonbern als Waffenmanner gerüftet vom Scheitel bis zur Soble, jeder einen Streitkolben in der Hand, io ichwer gerüftet, daß ein Jeber, den die trunkenen Gesellen mit lautem Lachen zu Boben legten, nicht von felbft auffteben konnte. Auf ihren Helmen hatten sie große Febern, die Farben nach ben Bunften ober andern Abzeichen ihrer Gewerbe. Es hieß: "fie waffnen sich erft mit ben Rüstungen, wenn sie von Innen mit Bein gut gewaffnet waren, bann seien fie in großer Rraft, und es scheine ihnen, sie seien die Herren aller anderen Städte in Klandern und der Graf könne nichts im Lande ohne sie." Defens zogen um 10 Uhr mit ihren Geschworenen und ben auf biefe Beife Bewaffneten aus ben Zunfthäusern, zu Fuß, in guter Ordnung, mit zweigrmigen Fakeln, farbigen Bindlichtern, Trommeln und Trompeten jum Stadthause, wo bas Amt bereits versammelt war, bereits ebenfalls tüchtig gezecht hatte und sich im Bechern nur burch die Zünfte unterbrechen ließ. stiegen, wenn nun eine ber Zünfte tam, die Defens und Geschworenen hinauf, wo bie vom Amte so fröhlich beisammen waren, reichten ihnen Brod und Wein, Burge und Zuckerwerk, und bie Bewaffneten warteten unten rings um das Stadthaus mit ihren Kadeln und farbigen Windlichtern. Die Dekens und Geschworenen trugen Mäntel von schwarzem Tuche, vorn und hinten zu und nur von einer Seite auf ber Schulter offen; bie vom Amte waren in ihrer vollen Amtstracht und die Schöppen hatten große Schweiftappen auf bem Ropfe, von bemfelben Stoffe wie ihre Kleiber,

welche auf einer Seite geftreift waren. Und war gegen Mitternacht Alles fo versammelt, bann ließ man bie große Glode "Reland" läuten und es feste fich ber Bug aus bem Rathhause in Bewegung, jebe Bunft nach ihrer Burbe und nach ihrem alten Borrechte, Jeber mußte feinen Blat und ber wievielte er geben folle. hinten gingen bas Amt, bie Beamten und Gergeanten und por Jebem vom Umte wurde von einem Diener ber Stadt eine Radel getragen. Bor ihnen gingen die Trompeter und Stabt pfeifer, welche auf filbernen Bfeifchen luftig ivielten. Auch vor ben Bunften spielten ihre Trompeter, Bfeifer, Trommler mader auf, "wie wenn fie in die Schlacht gezogen maren," bemertt ein Augenzeuge. Go hielten fie einen Umzug in bem ganzen Beidbilbe ber Stadt, welcher zwei Stunden mahrte und mit biefer großen Bahl von Fadeln und Windlichtern, bei Trompeten geschmetter, Raffeln ber Trompeten und bem schauerlichen Rlange ber Glode "Roland," welche ben Spruch, ber auf ihr ftand, gewichtig und mahnend in bas weite Land ju rufen ichien:

3d beife Roland, wenn ich flopfe, fo ift Brand, Wenn ich läute, fo ift Sturm im Flanderland.

und immerfort geläutet wurde, vom Auszug aus dem Stadthause bis zur Rücktehr in dasselbe. Dort zurückgekehrt, setzen sich Deten und Geschworenen einer jeden Zunft mit ihren Leuten in Ordnung und umgaben das Stadthaus, dis das Amt dahin zurückgekehrt war, welches dort von allen Zünften zusammen Abschied nahm, ihnen "für die Ehre dankte, welche sie in dieser Nacht der Stadt nach alter Sitte und Gebrauch erwiesen hätten," und sie bat, "in ihren Pflichten sortzusahren." Worauf die vom Amte in das Stadthaus gingen, und nachdem sie dort Ipocras, ein Getränk von Wein, Zuder, Zimmt, Gewürznelken, Ingwer und anderen Ingredienzien und Zuderwert genommen hatten, auseinander und nach Hause. So auch die Zünste, welche zurück in ihre Häuser zogen, wo sie die übrige Nacht auf Kosten ihrer Innungen zechten und wie eine Handschrift des 16ten Jahrhunderts sagt: "sich betranken, wie Säue."

Während biefer brei Nächte, ba bieß Fest abgehalten wurde, schien gang Gent in Waffen zu sein, und bie Feinde vor ben

Thoren, das Bolf von Wein erhitt, wie im Aufruhr. wußte auch ben Gentern nachzusagen: "Gent sei nie so zur Emporung geneigt und geruftet, wie jur Zeit biefes Festes, feine Bevölkerung nie so aufgeregt, unternehmend und muthig bis zur Tollfühnheit." Bur Beit biefes Festes murben viele Berbrechen vollbracht, als: Unzucht, Raufhanbel und Tottschlag. Denn nach= bem ber Umzug vollendet war und die Zünfte ihr Gelage fort= festen, zerftreute fich bie gaffente Menge in Schenken verschiebener Art und in ben schmutigen Kneipen und lieberlichen Winteln entsvann fich bieselbe tolle Luftbarkeit, wie in ben Absteigquartieren ber Bornehmen, in bem Hause bes wohlhabenden und wohllebenden Bürgers und bem Palaste bes prunkenden Patrigiers. Große Gefellschaften zogen die ganze Nacht unter Ruf und Gelächter burch die Stadt, hielten an jedem Wirthshause und ließen fich Eines herauslangen. Das Geklirre von, nach allen Regeln bes Zweikampfes, gekreuzten Degen, mischte sich in ben finstern, verrufenen Straffen in bas Angstgeschrei junger Mädchen und bas Toben von Zechbrüberschaften, bie fich Bahne und Meffer wiefen. Spaßvögel schlichen sich in die Häuser, wo eine gedämpfte Lampe aus ben Fenftern verstohlen blinzelte, und stießen plöglich ein laden aus, bas innen bas Rosen und Liebesgeflufter für einige Beit unterbrach; tede Jungen, die ihren fproben Dirnen schon seit Monaten mit dem Tauwewet gebroht, benütten bas Schwirren und Gemirre, um in ihre Kammern zu bringen, mahrend einem unbern Lauscher an ber Ede ber weiße Belg an ber Jade seiner Geliebten weithin burch bie Nacht als sichere Leuchte zu einem Stellbichein diente. St. Lievin war ein frommer Bischof in Schott= land, welcher nach St. Babo tam, um ben heiligen Amand zu sehen und zu sprechen. Dort bekehrte er Heiden und murde von biefen ergriffen, gequält und sie schlugen ihm ben Ropf ab bei St. Lievins-Efche. 61/2, Wegftunden von Gent. Begraben marb er, wo später bas Dorf Houtem entstand, eine Wegstunde von ber Lievins-Esche. So lag er eine lange Zeit, ohne Sarg, Sterbeglöcklein und Sakrament eingescharrt, bis der heilige Bater in Rom ihn heilig sprach. Nun wurden seine Gebeine ausgegraben, forgfältig zusammengefucht und zu St. Babo in einem tostbaren

Reliquienschrein beigesett. Doch unter ber alten Eiche fab man ben Beiligen oft fitend in einem biden Buche lefen und als Mert zeichen ein burres Blatt einlegen. Mancher Bauer von Souter wunte am winterlichen Feuer zu erzählen, wie er ibn gegruf habe : "Gelobt fei Jefus Chriftus, beiliger Berr Lievin," und be Beilige, ohne aufzubliden, fanft erwiederte: "In alle Ewigte Umen." In ben Zweigen ber alten Efche bruteten und fange viele kleine Bögelein, und felbst ber Raubvogel batte bier unge ftort fein Nest bauen tonnen. Mabden, welche ihren einstige Liebsten ober Mann seben wollten, suchten auf bem weichen Moo ju Gugen bes alten Baumes einzuschlafen und zu traumen. 3 wenn von manbernben Gefellen, welche trot bem Abmahnen be Landleute, aus Neugier und Uebermuth die alte knorrige Go umsvannten, einer ober ber andere von Strafenraubern geprügel geplündert ober erschlagen wurde, schrieben bas bie Bauern bie fem Frevel zu. Das Fest biefes Heiligen ward jedes Jahr at 27., 28. und 29. Juni von ben Gentern, unter benen bie Lievin zu Taufenden herumliefen, mit großem Jubel begangen.

Zwischen 11 und 12 Uhr, in der Nacht des 27. Juni, ver fammelte fich eine Menge gemeinen Boltes und anderer Gente bor ber Rirche bes Rlofters St. Babo. Wenn es Mitternad schlug, wurde die Rirchenthure geöffnet, und wie fie in einem R geöffnet war, fturzte fich bie gange Menge auf einmal wie finnlot fcreiend und larmend, hinein. Bugleich mit bem Schlag 12 Uh tam ein Briefter und hielt eine ftille Deffe, welche von ben Ar wefenden mit wenig Andacht, unter Schreien, Lachen, Gefiche gehört wurde. Kaum mar die Meffe beendet, fo murbe ber Rel quienschrein mit ben Gebeinen bes beiligen Lievin geholt. Raften von Silber, an einigen Stellen vergolbet, mar in eine eifernen Rifte verwahrt. Diefe murbe auf zwei lange, große Stud Bolg gelegt, und trot ihrer Schwere, obwohl 12 Manner fie nu teuchent hoben, wie Nichts vom Bolte aufgelaben und aus be Rirche durch die Stadt unter Gelauf, Schreien und garmen bis jui Dorfe houtem getragen, burch Felber, Saine, Walb und Graber auf gutem und ichlechtem Wege, burch Moor und Waffer. Alle war in zerriffenen Kleibern, Gewinde von Weinzweigen und an berem Grun auf bem Ropfe, bie Meiften Fadeln und Windlichte

in Banden, und liefen immer fort, indem fie fo schrieen, bag bem Anthigsten bas Berg bis an ben Sals binaufschlug, wenn er sie fo tommen borte und vorbeiziehen fab. Zeitlich fruh am Tage vor St. Beter und Baul tamen fie nach houtem, wo bem beiligen Lievin zu Ehren eine schöne Rirche ftand. Dort blieb er einen Tag und eine Nacht. Unter Tages war der Weg von Gent nach houtem wie eine große Prozession; ju Bug, ju Pferbe, ju Bagen jogen die Leute bin. Die Wägen schätte man jedes Sabr auf mehr denn 1200, ein Drittheil ber Einwohnerschaft von Gent und bes Genter Quartiers war biefen Tag in Houtem. Auf bem weiten Blate biefes Dorfes war großer Markt. An biefem Tage fond man ba Baaren aller Art, Eg- und Trinkfachen in Bulle und Külle, welche von Gent und der Umgebung dabin gebracht Der Friese langte mit Mube an ben Bals feiner Roffe, welchen er flopfte, mabrent er ibre Starte pries. Neben bem hollander, ber auf seinen Ras wie auf bas Evangelium schwor, ließ die Bruffelerin bas mubfame Wert ihrer Rloppel burch bie feinen Finger gleiten, und hob bas Spitentuch, welches ihr Lockentopiden vor der Junisonne schützen sollte, leicht auf, um wie eine Spinne aus ihrem Ret auf die schönen herren zu bliden, die mit ihr feilschten; ber Oftlanber in seinen vechgeschmierten Stiefeln hob nach jedem neuen Glas Branntwein, dessen Inhalt er in seine Reble warf, ein neues Kell, einen neuen kostbaren Belz in Die Höhe und blies dem Käufer, als Empfehlung seiner Waare, ein Bemisch von Worten, Knoblauch und Zwiebeln ins Gesicht.

Houtem schien ein großes Heerlager von Leuten aller Stände, Gesellschaften und Brüderschaften. Einige zogen mit Trommeln und Pfeisen, andere mit Trompeten oder Dudelsack. An allen Eden und Enden des Dorfes spielten sie auf. Einige tanzten um den Geiger, der auf einem Faß seine Stellung genommen und mit einer Sicherheit strich, als ob sein Fußgestell von dem Zapfen und wüsten Schlemmen unter ihm gar nicht berührt werde. Anderwärts standen Alte und Kinder, Jungfrauen und junge Männer, alle durcheinander in einen Kreis vertheilt und schlugen den Ball, andere trieben anderen Kurzweil, denn nicht die Frömmigkeit, das Bergnügen allein zog die Menge bahin.

Den Tag St. Beter und Baul, um 12 Uhr Mittag nahmen

sie ben Reliquienschrein wieder auf und trugen ihn nach Gent in bas Rlofter St. Babo gurud, mit bemfelben garm, mit Dubelfad und Trommeln, aber auf einem anderen Beg. Sin fünf, jurud brei Wegftunden. Um Sin- und Rudweg machten fie an mehreren Orten Stationen, aber gang auf leichtfertige Beife und ohne Undacht. Zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags zogen fie wieber in Gent ein. Gin jeder brachte allerlei Baare, Rleinigfeiten und Spielzeug mit, bie man ben Frauen, Mabchen und anberen Leuten gab und zuwarf, welche an ben Kenstern ober vor ber Hausthure waren und auf ben Gaffen guschauten, wie fie fo ben beiligen Lievin gurudbrachten. Unter anderen Dingen theilte man viele Löffel aus, Löffel von Solz und auch von Binn, von ben holgernen waren viele am Stiel febr nett geschnitt. In Gent angelangt, ging ber Zug breimal um ben Marktplat, unter Ruf und garmen nach St. Babo, und bort brachten fie bie heiligen Gebeine wieber gur Rube.

"Dieses Fest, aus Frömmigkeit gestiftet," sagt ein Zeitgenosse, "war zu einem Bergnügungszug geworden. Der Bauer
war unzufrieden, denn ihm wurden Feld und Bäume dabei beschädigt, Früchte herabgerissen, Zweige, um sich zu schmüden und
auch vor dem Sonnenbrand zu schützen. da der Rückweg in der Junimittagshise gemacht wurde. Die Geistlichen beteten zur Zeit
bieses Festes, es möge ohne Tumust vorübergehen."

Glänzender als biefe beiden echten Gemeindefeste, aber auch minder volksthümlich, fast nur eine Bergnügungsfeier der Reichen war das Papageienschießen.

Am 14. April eines jeben Jahres zogen zeitlich früh bie Spielleute einer jeben ber vier Schützengilden von Gent burch die Straßen dieser Stadt, um die Schützen in allen Pfarreien und Duartieren berselben auf eine liebliche Weise aus dem Schlase zu stören. Nach und nach versammelten sich die Mitglieder in den Häusern eihrer Gilden und zogen auf ihre Schießstätte. Sitze wurden da aufgeschlagen für das Amt, die angesehenen Bürger und Frauen. Unter den Frauen wurden drei — Ehefrauen oder Jungfrauen — durch das Loos bestimmt, die Preise auszutheilen. Doch stand es einer jeden frei, ihr Busensträußchen oder eine Rose, die sie in ihren Fingern wiegte, dem Schützen zu geben,

welcher ihren Beifall fant. Auf Stangen, groß und flein, fagen sie oben — grau gesiedert und roth geschwänzt, grun und bunt - bie prächtigen Bapageien, beren fich bie Schütengilben gange Schwärme aus Indien fommen ließen und vom Gestade bes Orinoto. Die schönen Thiere schwatten und schricen um die Wette mit ben iconen Frauen und ben glanzenden Schuten, benen fie jum Ziele bienten. Lange Zeit befaß bie oberfte Schützengilbe einen gelbichopfigen Ratabu, ber feiner Schönheit ben Ebrenplat auf ber Spite ber gröften Stange und beren schwindelnber Bobe fein Fortleben von einem Papageienschießen zu bem anderen vertantte. Dieser Gelbichopf wurde ber Liebling ber Schützen, als er von feinem Warter eine gute Bahl Schimpfworte erlernte, und später nur bes Spasses wegen jährlich auf bie Stange gesett. Denn Anfangs, wenn man ihn ankettete, verhielt er fich rubig und bann burch die Trommeln und Trompeten verdutt, mit benen ber Bailli, Die Schöppen, Die Dekens ber Zünfte und andere Ungesehene bei ihrem Eintreten begrüßt wurden; sobald man aber bie Site eingenommen hatte und bas Schiegen begann, schlug er vor Bergnügen mit ben Flügeln und rief in gutem Flämisch : "Dummtopf! Tölvel! Tropf" - was, sobalt fein Ruf mit einem Fehlichuf zusammentraf, lautes Lachen erregte. Wie bie Glocke Mittag schlug, rief Hörnerklang die Gäste zu einer großen Tafel, welche die Schützengilden gaben. Bei lieblicher Musik wurde Gericht auf Gericht in feierlichem Schritt aufgetragen. Bon brennenbrothen Lippen crebenzt, ging ber große Ehrenhumpen um bie Tafel von Hand zu Hand, von Mund zu Mund, und es währte oft eine Stunde, bis er gu ber Schenkin gurudgekehrt mar, meift jedoch, ohne geleert zu sein. Auf diesem großen Humpen ba war Nimrod zu sehen, "ber ein großer Jäger war vor bem Herrn," Gfau - boch ohne sein Linsengericht - Amor mit Pfeil und Bogen, bas zarte bellenische Kind, prangend in berbem flämischen Fleische. Es klangen die Gläser auf das Wohl ber reizenben Frauen und Mädchen, und die eblen Schützen ließen alle längst begrabenen berühmten Waibgesellen boch leben, mitunter auch ihr Schiefzeug und ihre hunde, und ju Zeiten bes Gelbschopfes mar seiner Gesundheit nie vergeffen. Darnach ging bas Schießen wieber an und mahrte unter Toaften und Musik bis zum Einbruche

ber Nacht. Doch die Dunkelheit siegte hier nur für kurze Zeit; Tausende von Lichtern, Fadeln und farbigen Rugeln erleuchteten schnell und glänzend die reich geschmüdten Säle, auf deren kost bar eingelegten Böben der Tanz begann. Anfangs, nach allen Rücksichten und dem Rang der Gäste, steif und förmlich, schlöß das Tanzen am Morgen, wenn die Tapeten vor den Fenstern kaum mehr den Anbruch des Tages verbergen konnten, mit tollen Sprüngen und ausgelassener Lustdarkeit. Das nächtliche Bankett sand wie das ganze Fest auf Kosten der vier Schüßengilden statt, welche dann Morgens in prächtigem, aber zerrütteten Aufzuge, ihre Spielleute an der Spiße, von Bolksmengen umgeben, ihren Abmarsch in bestmöglicher Ordnung hielten und auseinander gingen, um ein Jeder mit mehr oder minder unsicherem Tritt sein Haus zu suchen.

Auch die Kinder hatten in Gent ihr eigenthumliches Reft. Es war der unschuldigen Rinder Tag, ben sie taum erwarten tonnten. Schon lange vorher und besonders am Borabend verabrebeten fie nichts als Handstreiche auf die Kleider- und Speiseschränke. lette Nacht ichliefen die Kleinen faum por Erwartung und beim ersten Frühroth maren sie aus ben Betten, zogen bie Rleiber von Bater und Mutter, ober noch lieber von Grofvater und Grof. mutterchen, von ben Schragen und aus ben Schränken und legten fie beimlich au. Benn bie Sausleute aufwachten, fanben fie bie Kinder als herr und Frau gekleidet und fich barnach gebahrben. Sie ordneten die gewöhnlichen und noch außergewöhnliche Mahlzeiten an, afen und tranten, mas ihnen behagte, empfingen Besuche und luben Gafte, barunter ihre eigenen Eltern, ju bem Abendschmaus, ben fie auf Roften ber Letteren gaben. Das ganze Saus ichien biefen Tag ein Spielzimmer ober eine Rinberftube gu fein. Kinder und Erwachsene hatten ihre Rollen getauscht. Am Abend, nachdem fie fich wieder ausgezogen und bamit ihre Berrschaft verloren hatten, baten fie ihre Eltern, ihnen nicht bofe gu fein, und hufchten fröhlich in ihre Betten, wo fie unter Geficher erft recht sich ihrer Triumphe freueten und ben ereigniftvollen Tag besprachen. 1

<sup>&#</sup>x27; Gachard rel. p. 83-86, 101-107. Gachard cort verhael p. LXIV, LXV, LXVIII. Haet schieten van de Papegayen, fliegenbes Bigtt 1532.

Der Art waren die Lustbarkeiten einer Stadt, beren Beiber ebenso berühmt waren, ihrer milchweisen Hälse wegen, wie ihre Männer als unruhige Köpfe und Meuterer. Der Geist immer-währender Auslehnung beseelte diesen Stadtsörper, obwohl nach den ewigen, langwierigen Kämpsen, deren Gedächtniß nicht viel jünger war, als das der Stadt selbst, seit dem Frieden von Cabsant, den dieselbe mit Maximilian und seinem Sohne Phislipp geschlossen, während der Waltung des Letzteren und jener Karl V., disher im Ganzen die vollste Ruhe und Frieden geserricht hatten. Aber der vorhergegangene Streit hatte fast nach den verschiedenen Ständen mehrere große Parteien gebildet, obwohl es im öffentlichen Leben eigentlich nur zwei Parteien zu geben schien: Gent und seinen Fürsten.

Der Ebelmann mar wie überall feinem Landes- und Lebensherren treu ergeben. Er hatte gewöhnlich fein Haus in Gent und nebftbei feinen Landsit. Wenn in ber Stadt fein Saus von bem bes Bürgers faum burch etwas mehr als ein paar Thurmchen ausgezeichnet mar, und hier bas Bunftzeichen irgend eines Sandwerte, wo er frei war, mehr galt ale sein Wappen, so besaß bafür fein Ebelfit Balle und Augbruden. Wenn von diefen auch bie Steine brodelten, wenn bas Gebaube meift zusammengeflict war, versammelte boch sein Hoftag eine ehrenwerthe Zahl von lebensleuten in der großen Stube besselben, die sein Herr den Ruftsaal nannte. Hier hingen Waffen an ben Wänden aus ben Rriegen bes beiligen römischen Reichs, ber Roft mancher Klinge stammte aus bem gelobten Lande und andere waren von dem Blute bes übermutbigen Städters gerfressen. Gewöhnlich fand man hier auch einen boben Schrank mit vergilbten Bergamenten und einigen Büchern gefüllt, bas Archiv und die Bibliothek ber Ihre Sohne besuchten bie hohe Schule zu Lowen, wo ihre Bater die Bamele und Malbeghem die Mitschüler Karl V. gewesen. Sie saben in ihren Sof Boten mit Briefen ber Regentin fprengen, worin fie in ben wichtigften Angelegenheiten bes Staates um Rath gebeten wurden. Bon ihr in besonderen Fällen beschieben, waren sie gewohnt, sogleich ihr Roß satteln zu lassen und in wenig Stunden barnach am Hofe felbst mit eigenem Mund Beicheid zu geben. Wenn ihre Frauen und Töchter felbft nahten

und woben, fo fonnten fie bafur auch felbft ihr fabenicheiniges Banner fliden, wenn fie Treppen auf und ab liefen., um Ruche und Reller zu beforgen, afen fie bafür eine gefunde und schmachafte Roft, wenn fie felbst bie Suhner und Enten fütterten, fo maren fie bafür gefund und fröhlich. Durch ben Gefang ber Balbvögel und unter hoben Bäumen und Blumen wurden die Gefühle ber Jungfrau garter mach gerufen, als nach Art ber bamaligen großen Welt und ber echten Noblesse, etwa am frangofischen Sofe burch ben Klang von Guitarren und buhlerische Lieder. Ihre Sinne empfingen einen gefunderen Reiz als von Ambra und Moschus, als von ben Salben und bem Hauchwerf Indiens, burch ben Harzgeruch, burch ben Duft von Beu und Blumen. Wenn sie bann ihre Tauben fütterten, riefen fie biefelben um fo glübenber als Boten ihrer Regungen an, und Wiesen und Beden boten bem Bergen taufend eblere und felbst buntere Zeichen bes Berftandniffes bar als bie Runft, mit Facher, Sadtuch und Bufenftreif zu fpielen. Sie wuchsen zu biefen reizenden Geschöpfen beran, die auf ben Bällen von Aubenarde alle Sinne des zwanzigjährigen Karl gefangen nahmen, die in fo lieblichem Berein zugleich Schönheiten und Kinder waren. Dafür hingen auch die edlen Berren mit feltener Liebe, Achtung und einer fast noch mehr religiösen als ritterlichen Ergebenheit an Mutter, Geliebter und Chefrau. Man fant in biefen abeligen Siten nichts von ber Mobe von Antwerpen, nichts von ber feinen Sitte bes Louvre, noch von bem Anftand bee hofes zu Balabolib. Man fab bie altefte, bie geehrte Lieblingstochter bes Saufes, wenn fie im But erscheinen follte, in den Brachtkleibern ber Mutter ober Grofmutter. Sprache, welche man hier vernahm, verständigte sich ber Herr weit beffer mit bem Bauer als mit ben Hofleuten ber Konigin von Ungarn, und wenn er auch außer einem breiten Flämisch bes Französischen mächtig war, so war es nur, um eine Sprace burch die andere zu verderben. Der Mann, ber die Sitten und Bedürfnisse feines Landes genau kannte und fogar in feiner Beschichte unterrichtet mar, gab feinen golbenen Rath in einem Styl und einer Rechtschreibung, beren sich ber lette Bage am Sofe Frang I., ja ber kleinste Bögling einer frangofischen Sprachlehre ju Untwerpen geschämt hatte. Aber biefe Manner mußten fich besser zu benehmen, wenn sie ein Pferd, als wenn sie einen Baradcsessel zwischen ihren Beinen hatten; sie kämpsten für den Kaiser bei Pavia und erstiegen für ihn die Mauern von Rom. So oft die Regentin Truppen brauchte, schloßen sie im Augenblick die Reihen ihrer Ordonanzkompagnien, wenn Flandern im Aufruhr war, zogen sie troß des Verbots, ohne Erlaubnis des Landesherrn Truppen zu werben, mit dem Reiterhäusslein ihrer Lehensleute herbei, und in einem Augenblick waren alle ihre Schlösser und höfe eben so viele kaiserliche Festungen.

Eine gleich mächtige Partei, entstanden aus den Berwandtschaften und Verbindungen der Vornehmen in Gent war der Reich e: ber Burger und ber Sanbelsherr. Ginerfeits that er immer seine Hande behaglich in die Tasche und nur mit einem Stoßfeufger heraus, klagte täglich über schlechte Zeiten, kleinen Handel und Bandel. färglichen Gewinn, indek seine Schiffe mit ber Levante Duften und Gewürzen, mit ben eblen Steinen und Metallen eines zweiten Indiens beladen, nach Gent schwammen. Der Schmuck seiner Zimmer waren Gemälde: von Just von Gent und Hourembout, und Tapeten wie an ben Wänden bes Grafensteins. ber Umgegend hatte er fein Landhaus, nicht mit Ballen und Gräben, bafür aber mit ben Mauern wohlgehegter Kunftgarten umgeben. Seine Frau schritt über morgenländische Teppiche zu bem Räfige bes Papagei's, beffen Futter, ihrem Winke folgend, ein Mohrenknabe brachte. Aber Mynherr hatte nie einen Heller, immer wollte er wissen, wie das möglich sei, daß ber Kaiser mehr Gelb brauche wie er. Da muß Der und Jener seiner Leute etwas veruntreuen, ba muffen feine Minister rauben, feine Gunft= linge verschwenden. Von ber Regentin sprach er wo möglich noch schlechter als von ihren Räthen und Beamten. Er wollte nie etwas vom Gelbbewilligen wiffen, noch weniger von Zahlen, und enblich zahlte er boch, indem er jedes Mal sagte: "noch dieß Mal und nicht wieder.".

Anderseits besaß er die alten Chroniken von Gent, bewahrte die kleinste Erinnerung der Stadt mit derselben frommen Eitelkeit, mit der er bereitwillig seinen Geldsack bluten ließ, um seinem Hause eine kostdare Reliquie zu erwerben. Er hatte alle Privilesgien in mehreren Abschriften, zum Theil noch von seinem Bater

und Großvater, und was zu dem Herkommen gehörte, in vielfachen Auszügen und Auffätzen. Diese Sammlung zu ordnen und darin zu blättern, war sein Sonntagsvergnügen. Kein Bettler wurde unbeschenkt von seiner Thüre gewiesen, für die allgemeinen Spitäler und Armenanstalten, welche er fast ganz allein erhielt, dauerte ihn kein Silber noch Gold. Sein ganzes Streben war dahin gerichtet, einmal in das Amt gewählt zu werden, und das ließ er sich auch gerne etwas kosten, weil er dann Gelegenheit sand, sich an den Gütern und Einkünsten der Stadt zu entschädigen, da selbst die Ehrlichsten es nicht verschmähten, sich hie und da einmal in einer Schenke gemeinschaftlich aus dem Sädel ihrer Gemeinde zu belustigen. Er hetzte auch manchmal das gemeine Volk auf, aber nur so viel es nöthig war, um einen Aufruhr wie ein gutes Geschäft abzumachen.

Die Bunfte und die Beber hielten zusammen, aber bie Weber, bas mächtigfte unter ben Sandwerfen, maren überall bie Erften, ober gaben burch ihre große Bahl ben Ausschlag. Diefe Sandwerke konnten zu jeder Zeit in ihren Bunfthaufern bie gefetlichste und unantaftbarfte Bereinigung finden. Die Baffen und bas Geschüt, bas fie in benfelben aufbewahrten, machten fie ju einer ftete ichlagfertigen Bartei. Gie felbft maren burchaus Leute, Die zu wenig von ber Welt wußten, um ihren großartigen Berbaltniffen gerecht zu werben und boch nicht genug roh und unwissend, sich gar nicht barum zu bekümmern, zu wenig mannlich, um sich nicht überreden zu laffen, nicht mehr kindisch genug, um leichtgläubig, schnell, eines für bas andere anzunehmen. Sie eigneten sich eben so leicht ohne Grund etwas an, als fie fich bann beffen ohne Grund nicht entschlagen wollten. Sie bielten gabe an ihren Meinungen, tropig an ihren Worten, übermuthig an ihren Thaten. Was von Mund ju Mund ju ihren Ohren fam, mas bie und ba eine alte Familie aufgezeichnet hatte, fie mochten ihre alten Chronifen am Anfange ober zu Enbe aufschlagen, ober barin blättern, ba war nichts als Aufruhr um Aufruhr, ertropte, gewonnene Brivilegien, entrungene, verlorene Brivilegien, burch Gewalt gewonnen, wie burch Gewalt gerronnen.

Die Taufende und Taufende, welche fie bei Rosebede und Gavre talt und bleich im freien Felbe ließen, wurden balb in ben

Gent. 91

Bind geschlagen, theils lieben sie bem Aufruhr die blutigen Lippen ihrer Todeswunden. Im Frieden von Gavre hatte ihre Stadt die Gerichtsbarkeit der Umgegend und andere vortheilhafte Einsrichtungen verloren; nach langem Krieg mit dem römischen König Maximilian nahm ihnen der Friede von Cadsant ihre Neuerungen in der Berfassung, beschränkte besonders die Wahl der Dekens und damit die Macht der Zünste und Weber.

Als Prinz Karl in der Kirche St. Johann den Eid als Graf von Flandern leistete, die Gesetze und Privilegien, die Freiheiten und das Hersommen zu bewahren, fanden sich gleich Einige, die unter das Bolk streuten, Karl habe alle Rechte bestätigt, deren sie vor dem Frieden von Cadsant theilhaftig gewesen. Das Bolk hatte das so schnell und freudig aufgefangen, daß eine eigene Bestätigung dieses Friedens wieder nothwendig wurde, an welcher sie ihren Unwillen ausließen, indem sie diesem auf Pergament gesichriebenen Dekret Karl V. vom 15. April 1515 den Spottnamen "das Kalbfell" gaben. Diese Partei war es, von der es hieß: "sie machen alle 40-50 Jahre von sich sprechen, um ihre alten Sitten nicht zu vergessen und ihren Namen als Meuterer nicht zu verlieren."

Bon Geschlecht zu Geschlecht hingen sie unerschütterlich an ihren Neigungen und Borurtheilen; bas waren die echten Genter, Kinder an Leichtgläubigkeit und Reizbarkeit, Weiber an Eitelkeit und Eigenfinn, ganze Männer an Kraft, faltem Muth und berechtigtem Stolz. Neben diesen Parteien, die alte Rechte wiederzu= gewinnen, neue zu erwerben, ober bestehende zu erhalten suchten, wurde bald eine neue großgezogen, die noch gar feine Rechte hatte, und wenn gleich noch fopflos, boch gerade fo viel Röpfe zählte, als die Stadt leere Mägen. Das waren die guten Freunde von St. Beter, bie nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hatten, von einem Tage zu dem anderen dachten und den lieben Gott walten ließen. Leute, beren fürchterliche Macht barin bestand, keine Partei zu sein und keinen Plan zu haben. Die durftige Rehle war ihre Lärmtrompete, und ihr Feldhauptmann hieß bie Gelegenheit. Unter biesen Menschen fanden auch die neuen Repereien ben meiften Anklang, besonders jene ber Wiebertäufer, welche sich in die Riederlande geflüchtet hatten, seitdem die Hauptpersonen des

1

blutigen Fastnachtssviels zu Münfter boch am Lambertithurme Die Lehre, bag alles gemein sein sollte, mar jenen um so verführerischer, je mehr fie die tatholische Kirche zur Feindin wählte, benn bieg traf besonders die Klöster, und die flandrischen Alöster waren reich. 3m Gangen ale Gemeinschaft, ale Stand war Die Beiftlichkeit ihrer großen Borrechte und Freiheiten wegen hier immer bas allgemeine Riel bes Angriffes, im Ginzelnen maren die Bettelorden und die Weltpriefter sowohl von lutherischen und wiedertäuferischen Säten angestedt, als auch Theilnehmer an ben volksthümlichen Bewegungen, welche sie in Wort und Schrift thatig unterftütten. Allen diefen Parteien mar jedoch eines gemeinsam: Die Liebe für ihre Stadt und Gemeinde Gent, woran fie alle treu und innig hingen, erschien ihnen, gleich ber Braut im boben Liebe, wie ein Lustaarten mit eblen Früchten, mit allerlei Bäumen bes Weihrauchs, Morben und Aloe und ben besten Bürgen, und ihre Sehnsucht war bie ber Braut: Stebe auf, Mordwind und tomme Sudwind, und webe burch meinen Garten, baß feine Burge triefen! 1

' Gachard rel. p. 4, 23, 36, 98, 99. Amb. V. p. 79, Note 2, p. 256. Guicc. p. 27. Pichot Charles V. p. 96 u. ff. Warnfönig, B. II. Abth. II. p. 7. Sanderi Gandavum p. 20 u. f. R. t. Archiv, Journal folio 67 u. f. Register des dépeches pour Gand. 1539, folio 1—17, 23 u. f. Hohes Lied IV, 13—16. Indem ich obige Stellen citire, tann ich bloß Anhaltspuntte als Belege geben, obwohl ich die Quellen für die Schilberung der Parteien in Gent, so umfassen sie sind, mit wenig Worten bezeichnen tann: die ganze Geschichte und Literatur jener Tage von den Streissichtern eines untergehenden und eines aufgehenden Beitalters beworfen.

## Drittes Kapitel.

## Die General-Staaten von 1537.

Maria, die Schwester Kaiser Karl V., war seit 1531 allgemeine Statthalterin der Niederlande. Sie wurde 1505 zu Brüfsel geboren, und als Kind (am 22. Juli 1515) mit dem um ein Jahr jüngeren König Ludwig von Ungarn und Böhmen zu Wien gestraut. Erst nach sechs Jahren (1521) wurde sie wieder in seine Urme geführt, jetzt, um ihre Hochzeit zu feiern und ihm ganz anzugehören.

Die jungen Gatten schwelgten in Liebe und Lebenslust. In einem vertrauten Briefe an ihre Freundin, die Fürstin von Chismah, schrieb Maria von Prag aus, den 6. Juni 1522, ganz entzüdt von der Festlichkeit ihrer Krönung in Böhmen, und setzt dazu so nebenbei, wie den Einfall eines Kindes: "Von dem Könige, meinem sehr theuren Herrn und Gemahl, habe ich Dir auch schreiben wollen, daß er bei. guter Gesundheit ist, und daß ich mich rühmen kann, die Perle der Gatten zu besitzen."

Zien, um sich an die Spitze seines Heeres zu stellen, das gegen die Türken im Felde stand. Sein Heer war klein, aber der König erwiederte den Käthen, welche für seine Sicherheit besorgt waren, "daß sie wohl für ihren eigenen Kopf fürchten," und erwartete mit 30,000 Mann zu Fuß, und 7000 Reitern die Feinde, welche 300,000 Mann stark sich in dunklen Heersäulen heranwälzten. Um 29. August, am Tage der Enthauptung Johannis, schlug

man sich bei Mohatsch. Nach mehreren vergeblichen Angrissen selbst zurückgeworfen, zogen sich die Ungarn langsam zurück, immer mehr lösten sich ihre Reihen auf, und Jeder suchte sich auf eigene Faust zu retten. Ein furchtbares Gewitter entlub sich über dem Schlachtseld, der Regen floß in Strömen herab, Ludwigs Pferd versant im Sumpse. Erst zwei Monate barnach fand man seine Leiche.

Maria that das heilige Gelübbe, ihr Leben lang Wittwe zu bleiben; sie bot allen ihren Einfluß auf, damit ihr Bruder Ferdinand, Gemahl der Schwester ihres Gatten, zum Könige von Ungarn und Böhmen gewählt werde, und verließ dann das Land ihrer Freuden und ihres Schmerzes. Zu ihrem Trost schrieb Erasmus seinen Traktat "von der Wittwe", als sie still und einzgezogen bei ihrer Tante, Margaretha von Savohen, der damaligen Statthalterin der Niederlande, lebte. Nachdem sie später während ihres Aufenthaltes in Deutschland den Heirathsantrag des Pfalzgrasen Friedrich, der, über Aufforderung ihrer Brüder, Karl und Ferdinand, um sie warb, zurückgewiesen hatte, konnte sie bald darauf, als ihre Tante starb, die Bitte des Kaisers, die Verwaltung der Niederlande zu übernehmen, um so weniger ausschlagen.

Rarl, welcher Marien immer als die mahrhafte Bollzieherin feiner Absichten liebte und fie fein zweites Selbst nannte, ftellte ihr babei die einzige Bedingung : fie moge ihre lutherisch gefinnten Diener entlassen, und fich mit Leuten bes Landes umgeben, ba Manches, mas man in Deutschland bulbe, ober für recht halte, in ben Niederlanden auf feine Beise ber Belt zu bulben sei, und weil biefes Bolt bie Fremben ungerne febe. Maria fette bier auch die von ihrer Tante begonnene Erziehung einer Tochter Rarl V., ber fpateren Margaretha von Barma, fort. Diefes Rind, einer flämischen Jugendleibenschaft bes Raisers, wuchs an ihrer Seite wie ein tüchtiger Junge heran. Denn Maria mar eine eiserne Natur, nach dem Urtheile eines Gesandten ber Republit, eine Frau, die viel vom Manne hatte, und ber manche Mutter vorwarf, bag fie teine Rinder habe. Sie befaßte fich felbit mit bem Rriegewesen, sprach eben fo sicher von ber Befestigung ber Blate, bem Brudenschlagen, ben Schanztorben und Rarthaunen, wie von Berträgen, Sanbelsvortheilen und allen Staatsgeidaften. Ihr Ruf mar nur eine Stimme über ihre matellofe Reuschheit und ihre Strenge, welche einige jogar Graufamteit nannten. Wirklich findet man in ihren Briefen nicht die geringste Rlage über Müben ber Regentschaft, über bie icharfen Mittel ibrer Beit, welche mit ber Bartheit eines Weibes im Widerspruche gu stehen scheinen, und welche fie anzuwenden als Regentin oft ge= nug in ber Lage mar. Sie scheint hier eben mehr bas feinste weibliche Bartgefühl auf die Erfüllung ber Bflichten übertragen zu haben, welche ihre Stellung auferlegte. Maria unterschrieb viele Tobesurtheile und unterschrieb mit einer Sicherheit ber Band. welche jett nach 300 Jahren noch beim Anblide ber feften Ramenszüge ein gewiffes Grauen erregt. Sie führte mehrmals felbft bie Truppen ihres Brubers in bas Felb, bie Ebelleute jauchzten, Alt und Jung, wenn sie mit ber Sand leicht grugend an ben geschlossenen Gliedern ihrer Kompagnien vorübersprengte. Als sie auf einem Streifzug die Landsite des Königs von Frankreich verwusten lieft, bielt sie zu Rosse unweit ber brennenden Gebäude, und eiferte ibre Leute mit Ruf und Winken an. Sie fcblok fich aber wieber gange Stunden in einem Gemache ein, wo dem Betftubl mit bem Gefreuzigten gegenüber bas Bild ihres Gemabls in voller Jugendschönheit bing.

Benetianische Berichte nennen sie ein Beib von fo viel Beift und Berg, daß sie ber Regierung weit beträchtlicherer Länder genugt hatte. Unermublich in Krieg und Frieden, habe fie gezeigt, wie weit bas Genie und bie Berghaftigkeit einer Frau ihres Cha= rafters geben fann, welche außer einer unschätbaren Stärke bes Beistes eine große körperliche Kraft besite. Sobald es ihre Beschäfte erlaubten, stieg fie zu Pferbe und jagte; Musit und Jagd waren ihr gröftes Bergnügen. Jagben waren die Feste, welche ihr die Städte gaben, Jagben die Ueberraschungen, welche ihr ber Abel auf feinen Bütern bereitete. Unter allen Beschenken ihres Bruders Rarl freute es fie am meiften, als bas Städtlein Tournhout ihr eigen warb, ihre Meute aus bem Bafferlein Aabe trant, und bas Gefläffe berfelben bas Blattwerf ber alten Baume von Groetenhout burchbrang, bas längft feinen Sonnenftrahl mehr burchgelaffen. Es gab feit langer Zeit nicht eine Frau, welche Marien als Reiterin übertroffen batte. Sie fag vollkommen fest im Sattel, so stolz und herrisch wie auf bem Thronsessel, und fühlte sich zu Pferbe so wohl und sicher, wie einst nur auf bem Schoofe ihres Mannes.

Eines Tages lieferte sie dem Könige Franz I. von Frankreich eine Probe, über die er ganz verwundert war. Als sie zusammen ritten, wollte der König sie rechts lassen und hielt sich ganz nahe, längs eines Grabens, damit sie nicht zu seiner Linken komme; da gab die Königin lachend ihrem Pferde die Sporen, daß es den breiten Graben übersetze und sie in leichten Sprüngen auf dem Felde forttrug. So blieb der König rechts, und da er eine solche Undequemlichkeit der Königin nicht ertragen wollte, gab er sich ihr an Höllichkeit besiegt.

Das nieberländische Bolt liebte Marien nicht; Manchem schien es schon sonderbar, von einem Beibe vor den Augen der ganzen Belt regiert zu werden, und fast alle klagten sie wegen der großen Menge Gelbes an, welche das Land unter ihrer Regentschaft zahlen mußte.

Die Rönigin hatte einen würdigen Sit in bem berzoglichen Balaft zu Bruffel, aus beffen Genftern fie in bem anliegenben Thiergarten die Hirsche und Rehe gang nabe tommen, scherzen und effen fab. In freien Augenbliden ließ fie ihr Rof fatteln, jagte es über ben grunen Plan burch bie prachtigen Baumreiben und scheuchte bas Wild vor fich ber, ober fie ging, nur von einem Bagen, ber ihre Schleppe trug, begleitet, zu bem nachsten Beiber, um die Schwäne zu füttern. Oft suchte fie ben Meifter Chriftianus auf, ben frommen, fanften, flämischen Musiker, welchen fie an ihren Hof gezogen hatte, und konnte ihm ganze Nachmittage zuhören, wenn er auf ber kleinen Orgel spielte, ober auf seiner kostbaren italienischen Beige. Sie verlangte bann nach ben neuen Entwürfen seiner Frau, bes berühmten Ratchens, Tochter bes Malers Johannes Hemgem, sah nach, wie weit bas Gemälbe fortgeschritten mar, bas fie eben in ber Arbeit hatte, und gab ihr manchmal felbst eine Zeichnung an. Gie beschäftigte auch ben besten Baumeifter Jatob von Brued, bei ihren Schlöffern zu Marimont und Bingen, welche fie mit ausgewählten Basreliefs, Statuen und Gemälden zierte. 1 Maria war die einzige Person, mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Mon. de la Dip. Ven. p. 61, 62-70, 85-99, 101-112. Gachard Am. V. p. 16 u. ff., p. 105. Guice. p. 28, 44, 45, 77. Bulletin

welcher Karl V. außer ber Kaiserin, seiner Frau, und seinem Bruber Ferdinand, einen fortlaufenden Briefwechsel führte. wußte, wie febr ihr Bruder fich nach einer Unternehmung gegen bie Ungläubigen febnte, wie fein Blut zu Kopfe stieg, wenn man ihm eine neue unerwartete Landung ber afrifanischen Seerauber. wenn man ihm die Verheerungen berichtete, welche sie an feinen Ruften angerichtet, und bie Zahl feiner Unterthanen anzugeben fucte, welche fie wieder in Stlaverei geschleppt hatten, und hatte feine letten, mehrjährigen Ruftungen mit reger Theilnahme begleitet. Plöglich landete Rarl am 14. Juni 1535 an ber Rufte von Tunis. hier hatte er nicht allein mit Chairedin Barbaroffa zu fämpfen, sonbern weit mehr mit ben Gluten bes himmels, ben kalten Rächten, ber Durre und Unfruchtbarkeit ber Erbe. Doch bie allgemeine Meinung betrog sich nicht barin, daß ber Kaiser zu Land kinen größeren Feldberrn habe, als sich selbst. Er nahm die fleine Ruftenfeste Goletta mit Sturm, mit feinen halbverfengten und halb erfrorenen Kompagnien schlug er am 20. Juli Chaire= dins wohlgenährte Horden in heillose Flucht und zog an demselben Tage in Tunis ein. Aber biese angenehmen Nachrichten wurden der Königin schnell getrübt; ber Kaifer, bessen seltene Klugheit und sicheres Urtheil alle venetianischen Botschafter besonders betonen, mistraute immer bem Könige von Frankreich und hielt für gewiß, daß jedes Mal, wo Franz I. Gelegenheit finde, er ihm Schaben und Schande bereiten werbe. Der Zug bes Kaisers nach einem anderen Weltheile war dem Frieden von Cambray zum Trote eine Ju lodenbe Gelegenheit. Die Chriftenfflaven, welche von Tunis in alle Länder ber Chriftenheit zogen, in einem Athem ihre Befreiung und Karl V. Ruhm berichteten, konnten auch gleich bazu setzen, Franz I. habe ben 3. April 1536, nachdem er bas unbewehrte Piemont durcheilte, seinen Einzug in Turin gehalten, während der Türke, bes allerchristlichsten Rönigs Kriegskumpan, von Neuem die italienische Rufte verwüftete. Des Raisers Heere waren erft im Juni wieber marschfähig. Maria folgte ihren Bewegungen mit

de la commission d'histoire de l'Academie de Bruxelles Bb. II. p. 223. Lang, Korrespondenz Kars V. 1844. Bb. I. p. 416—419. Pichot Charles V. p. 102, 170, 172.

gespannter Aufmertsamkeit und erwartete mit Ungebuld immer neue Nachrichten; es war im Marg 1537; sie ging mit großen Schritten in ihrem Staatszimmer auf und ab, als ihre Ehrenbame erschrocken einen Eilboten melbete. Er trat, Die Aleibn voll Staub, Die Stiefeln mit Roth bespritt, herein und berichtete, ber König von Frankreich fei mit großer Macht in Artois einge brochen und belagere Sesbin. Die nächften Nachrichten lauteten: "bief fcmache Schlof an ber Cauce fei genommen, ber Ronig habe auch die Stadt St. Bol, vier Meilen bavon, befett und befestige sich barin." Ueberall verbreitete fich schnell bas Gerücht, Frang I. wolle die Niederlande gang verwüften; der Thurmer am Rath bause zu Bruffel wollte schon in der Kerne Kranzosen gesehen haben; viele Schiffe verließen in Gile ben Safen von Antwerpen, fremde Raufleute suchten ihre Waaren loszuschlagen und ber Brofessor der Mathematit, Gemma Frisius, beschäftigte sich damit, auf die Setunde zu berechnen, in wie viel Tagmarichen und pu welcher Stunde ber König in Löwen eintreffen werde. Indes spornten schon Maria's Sendboten ihre Pferde nach allen Wellgegenden, um die Staaten fammtlicher Nieberlande in Gile nach Bruffel zu laben. Die Stimmung biefer Staaten, welche Karl V. mehr gahlten, ale 'allen ihren anderen Fürsten zusammen, war bennoch immer zweifelhaft, fie brobten, im Bewuftfein ihrer Brivilegien, jeden Augenblick, nichts herzugeben, und weil fie fich nicht bas Unseben geben wollten, sich über ben Raifer, ihren angeborner Berrn, zu beklagen, hielten fie fich an die Minifter und fagten "fie wurden gerne noch weit mehr gablen, wenn fie wußten, baf es in bes Raifers Dienst verwendet werbe, aber fie seien gewiß baß die Sälfte bavon von ben Miniftern geftoblen werbe." Brugg war im Rufe, schlecht öfterreichisch zu fein, von ben anderen Staa ten hieß es, daß fie nebenbei ben Raifer recht fehr lieben und bi Franzosen haffen. Diegmal waren aber Angst und Rathlosigkei die Grundzüge ihres Auftretens. 1

Am 27. März 1537 maren fie in bem großen Saale bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mém. 28b. XXVII. Gachard Monum. de la Dip. V. rel. Tieppole pag. 70—84. Navagero pag. 85—101. Gachard A. V. p. XXII—XXX Guicc. p. 36, 88, 190. Mémoires de Jean de Hollander sur la revolte des Gentois en l'an 1539, à la Haye 1747, p. 16 u. s. f.

herzoglichen Palastes zu Brüffel versammelt. Maria saß auf einem erhöhten Thronsessel, ihre Kleiber waren prächtig, ihr Gesichmeibe funkelte, ihr Gesicht war bleich und ernst.

Da erhob sich ber Doktor Schorre, Staatsrath und Requettenmeister bes Geheimen- und bes Staatsrathes, und fprach zu ben berren, welche die General-Staaten vertraten : "Die Rönigin halte sie der Darlegung für eingebent, die sie ihnen im Ramen bes Raisers von beffen Pflichten, seine Lande zu vertheibigen, und von ben Ausgaben gemacht, welche bieg in Anfpruch nabme. Jene hilfe, die fammtliche General-Staaten bei ihrer letten Berfammlung bewilligt, fei nicht so groß gewesen, wie man fie verlangt, und habe zur Zahlung ber Truppen allein, bie man ben Winter über an ben Grangen halten mußte, nicht ausgereicht, jest ba ber König von Frankreich mit einem großen und mächtigen Heere in bas Land gefallen sei, und indem er bier ben Krieg entzünde mit bem Willen, dem Raifer nach Möglichkeit Schande und ihnen Shaben zu machen, und bereits Boben gefaßt habe, genuge biefe Bulfe um fo weniger. Die Königin babe bie Staaten berufen. um sich mit ihnen zu berathen, und sie zu bitten, sie mogen bebenten, welche Pflichten fie haben, ihrem Fürften zu helfen, fich, ibre Beiber, Rinder und ihre Güter zu vertheidigen. Drei Dinge, jo gegen Gott wie gegen bie Welt, follten fie vor Allem bazu bewegen. Borerft die driftliche Barmherzigkeit, andererseits bie Treue, welche fie ihrem Fürften ichulben, und zulett ihr eigenes Bobl. Denn wer ware jener Chrift und fühlte Barmbergigfeit, ber seinen Rachsten tobten, gefangen nehmen, sein Gut verlieren, abbrennen, Hungers fterben feben wurde und andere ungahlbare Uebel, bie im Rrieg geubt werben, wenn ber Feind ber ftartere ift, wovon jene unter ben Abgeordneten, die an ben Granzen find, Beugnif ablegen konnten. Wer wollte ihnen nicht nach Rraften und Möglichkeit helfen, wie fie felbft wollen, bag ihnen im ahnliden Kalle geschehe. Aber es seien nicht allein Christen, es seien ihre Nachbarn und alle Glieber eines Leibes, unter einem Saupt und Fürften. Wer follte bei ber Treue, die ihre Borfahren und sie immer für ihren angebornen Fürsten gehabt, benten, bag fie ju biefer Stunde und in fo großer und bringender Rothwendigfeit weniger thun wollten und nicht lieber fterben, als barin fehlen

murben. Und wenn diese zwei Bunkte, welche fie, wie die Konigin nicht zweifle, zunächst in's Ange fassen werben, nicht so bringend waren, mogen fie wiffen, bag, wenn ber Feind irgendwo im Lande Buf faffen tonnte, ber Schaben unschätzbar, und im Falle man nicht fonell vorbeuge, ein folder ware, ber fie unenblich gerenen wurde. Weiter mußten fie, bag ibr Furft fie im Befite ihrer Freiheiten erhalten und fie als feine guten Unterthanen behandeln wolle, bagegen bekannt fei, wie ber Feind bie feinigen behandle, wie bieß bei jenen zu seben fei, bie er bem taiferlichen Haufe entriffen habe (Burgund). Auch halte bie Königin fie bessen für eingebent, daß der Kaiser sie selbst im August 1531 als Regentin eingesett und die Staaten bamals ermabnt habe, ihr zu gehorchen wie ihm felbft, und im Falle es Krieg gabe, einander zu unterftüten, und halte fie auch beffen für eingebent, baß bieß burch bie Staaten angenommen und gutgebeißen worben. Nun sei es jedoch an der Zeit und mehr benn an der Zeit, ihrem Nächsten zu helfen, ihrem Fürften die Treue, sich vor Berluft ihrer Güter und Freiheiten zu bemahren, und jenes Berfprechen zu erfüllen, welches fie ihrem angebornen Fürften gegeben, als er Abschied von ihnen nahm. Da die Gewalt des Feindes nur durch Gewalt zu brechen sei, sei es nothwendig, bas Kleinere auf bat Spiel zu feten, um bas Größere zu erhalten, benn man fage ge meiniglich, daß bas ein guter Beller fei, ber ben Baten rett (car on dit communément que c'est, une bonne maille qu saulve le denier), ba in folden Geschäften ber Berluft bem Be winne zu nahe sei; und ba es Eile verlange, babe bie Regenti bie Staaten ohne bie gewöhnlichen Formlichkeiten berufen, un obwohl fie schon große Gelbhülfen geleiftet, so gebiete es ber At genblick, sich zu vertheibigen und sich nicht verloren zu gebei Der Karbinal von Lüttich leifte mit allem feinem Gute Beiftan ebenso wollten bie Ritter vom Orben bes golbenen Blieges un bie anderen Eblen mit fammt ben Rathen und Beamten, bie einen Reiter stellen, die anderen eine Anzahl Kriegsleute, und bi felben auch befolben, außer ben Diensten, bie fie in eigener Be fon leiften, und außer ber Bulfe, welche ihre Buter gemeinschaf lich mit ben anderen Staaten zu tragen haben. Der Kaifer las ibnen ebenfalls erklären, er wolle weber sich noch feine Rräf

sparen, um ihnen zu helfen und sie zu vertheibigen. Die Regentin habe bereits Fußtruppen ausgehoben und sei entschlossen, da diese gegen die Stärke des Feindes nicht ausreichten, noch mehr zu werben, in der Hoffnung, daß sie dei der Zahlung aushelsen würden. Sie thäte ihre Pflicht, Leute zu ihrer Vertheidigung aufzutreiben und hoffe, sie würden die ihre thun und dazu beitragen. Die Königin ditte sie, sich reislich darüber zu berathen, und dann ihren guten Rath und Beistand nicht zu versagen, um das Land zu vertheidigen, ohne auf die gewöhnlichen Förmlichteiten Rücksicht zu nehmen. Denn ohne dieses sehe sie kein Mittel, das Land vor größer Schande, vor Verlust und Schaden zu bewahren, und wenn dieß geschähe, sinde sie sich vor Gott, dem Kaiser und ihnen allen entschuldigt. Doch wenn sie tüchtigen Widerstand leisten wollten, würden sie sich am besten bewahren und kämen um so eher zu einem Frieden."

Als Schorre geenbet, besprachen sich die Staaten unter einsander und ließen dann der Regentin erklären, daß sie keinen Rath ju ertheilen wüßten, doch würden sie sich ganz an die Königin, die Ritter des goldenen Bließes und ihren Rath halten, und wenn man sie auf die gedräuchliche Art um Hülse ersuche, wollten sie Alles zur Bertheidigung des Landes aufbieten, wie es guten und treuen Unterthanen gezieme; - zuletzt dankten sie der Regentin und allen Herren für die angebotene Hülse. 2

Bon Neuem waren die Staaten am 27. März auf dieselbe Art versammelt, da ließ ihnen Maria sagen: "Sie zweisle nicht, daß die Staaten jene Gründe, die sie ihnen am letzen Samstag habe auseinandersetzen lassen, gut ausgenommen hätten und nun entschlossen seinen, denjenigen, von denen sie gesandt seien, darüber gut zu berichten. Da sie ihnen jedoch blos mitgetheilt habe, daß sie Kriegsvolk ausheben wolle, und hoffe, daß sie die Zahlung derselben tragen würden, nicht aber die Anzahl, die auszuheben sei, noch sonst etwas Bestimmtes angegeben, darnach aber vernommen habe, daß sie zu wissen würsen, sie viele Leute nöthig seien, das Land zu vertheidigen, so sei sie, um ihnen zu willsahren, mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard relation des troubles de Gand suivie de trois cent documents inédits. Bruxelles 1846 Appendice p. 179-182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 16, 17.

ihrem Rath, mit bem Karbinal von Lüttich und ben Rittern tet golbenen Bliefes zu Rathe gegangen. Es feien 30,000 Mann au Tuk und Pferd nöthig, mit Geschüt und Kriegsbedarf, mas monatlich auf 200,000 Gulben Carolus tomme. Sie bitte bie Staaten, biefes Geld zu bewilligen, und zwar auf feche Monate vom erften bes gegenwärtigen Monate Mars angefangen, und ba bas Gelb auf die gebräuchliche Beife nicht schnell genug eingetrie ben werben tonne, finde fie es am beften, von jedem Rauchfang, ober blogen Rauchloch einen Gulben Carolus burch ihre und die Bevollmächtigten ber Stäbte zu erheben. Um bie Urmen, indem man fie so zahlen laffe, nicht auszuziehen, ware fie bafür, ihren Antheil von ber Tafel bes heiligen Beiftes und ben Spitalern m nehmen, die zu ihrer Unterstützung bestimmt find, falls fie selbst nicht ein befferes Mittel gur Erleichterung berfelben fanben, mas jeder von ihnen in seinem Viertel anzugeben hatte. Die Konigin bate fie, barüber einen guten Bericht zu erstatten und mit guter Antwort am nächsten Tage Quasi modo (30. März) zurückuleh ren, da die Sache Eile habe, ber Keind im Lande fei, Städte genommen habe, zwei Orte belagert, fturme, fenge, Madchen und Krauen nothzüchtige und fortfahren werbe, fo viel Bofes und fo viel Schaben zu thun, ale er nur immer vermag, ba er fich taglich verstärke, wie Ihre Majestät heute Nachrichten habe. Die Königin ersuche sie, ihre Bflicht zu thun, wie fie es ihrerseits werbe, ohne fich in irgend einer Weise zu schonen. 1

Darauf ließ die Regentin die reichen Staaten von Brabant um 400,000 fl. Carol. ersuchen. Diese wollten den Ländern an der Gränze unter die Arme greisen und sprachen die Hoffnung aus, daß falls sie selbst in Gefahr sein sollten, die anderen Länder sie auch so unterstützen würden. Sie bewilligten und zahlten ohne Widerrede. Mit den zweiten 400,000 fl. Carol. wurden die anderen Länder, als Hennegau, Artois, Namur, Lille, Tournat, Tournesse, Mecheln, Holland, Seeland, nach Größe und Fähigsteit jedes Landes besteuert. Sie bewilligten alle und zahlten ohne Schwierigkeit. Flandern wurde um die letzten 400,000 fl. Carol. ersucht. Der König von Frankreich hatte einen Bersuch gemacht,

<sup>1</sup> Gachard App. p. 18 u. ff.

n Rieberflandern einzubringen, indem er bas Dorf St. Benant verbrennen ließ, wovon ein kleiner Theil flandrisch war. Da bie Staaten biefes Lanbes faben, baf fie junachft bem Reuer ftanben. waren bie brei Blieber: Brügge, Apern und bas Land ber Freien auch bereit, zu bewilligen. Gent nicht. Es weigerte nicht allein bie Bablung, fonbern auch fein Möglichstes, um bie Bewilligung ber brei anderen Gliebern ju hindern. Nachdem bie Schöppen beiber Banke und bie beiben Dekens von Gent bie Angelegenheit am 13. April 1537 ben brei Bliebern von Gent vorgetragen und ihnen alle Urfachen und Gründe berfelben angegeben, erhielten fie am folgenden Tag jur Antwort, und zwar von ben Bürgern, bag sie nichts bewilligen wollten; von ben Zünften und Webern, daß wenn ber Raifer, ihr eingeborner Fürst, nothwendig Kriegsleute jur Bertheibigung von Flandern brauche, fie bereit feien, ihm burch Leute biefes Landes nach Gebrauch und alter Ueberlieferung ju bienen. Diek murbe burch Mehrheit von zwei gegen eine Stimme am 14. April 1537 zum Beschlusse ber Stadt Gent. Sie schickten ihre Abgeordneten, Die Schöppen: Jatob van Melle, Johann von Ecoute: Die Defens: Lievin Bin und Regnier van Suffele und ber Benfionar Johann Bart, mit bem Auftrag, ber Rönigin biefen Beschluß als Antwort zu überbringen: "fie könnten nicht anders, in Anbetracht ber Armuth ber Zeiten, bes fleinen Berkehrs und ber großen Laften ber vorhergebenben und noch laufenden Hülfen. Benn die gnädige Frau Königin die Antwort schriftlich begehre, mögen die Abgeordneten fie geben." 1

Den 17. April, als die vier Glieber von Flandern in Brüssel ankamen, schickten die Abgesandten von dem Genter Quartier noch denselben Abend den Pensionär von Kortryk, Meister Cornelius Roose, an die Abgesandten von Gent, um sie im Namen der keineren Städte zu bewillkommnen und zu fragen, an welchem Tage sie mit ihnen verhandeln wollten. Sie wurden auf den anseren Tag zu den Jakobinern bestellt. Als hier im Refektorium ille Abgeordneten versammelt waren, sagte Roose im Namen der Abgesandten des Genter Quartiers zu denen von Gent, sie seien nach altem Brauche gekommen, um mit ihnen zu verhandeln, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Supl. p. 549. Hollander Mém. p. 17, 18, 19.

auf ben Borschlag Antwort zu geben, welchen Ihre Majestät Königin bem Lande gemacht. Es moge ihnen jedoch belie ihnen porerst bie Antwort mitzutheilen, welche fie felbst g murben. Da theilten ihnen bie Genter burch Meifter Bart baf ihre Gemeinde beschlossen habe, nach alter Sitte Kriegel au ftellen und zu bezahlen. Dagegen erklärten die Abgeordn bes Quartiers, die von Kortryt, Andenarde, Aloft, Dermo Gerhartsberg, Ninoves, Arelle und bes Waaslandes burch Mund bes Cornelius Roofe: "Daß fie, um ber großen Noth w und um den Franzosen zu widerstehen, ihren Theil an ber & bewilligen. Ninoves und bas Wagsland von einer großen zum Kriege tauglichen Boltes beläftigt, wollen ihren Theil Rriegsvolt ftellen und es gablen, wie bie von Gent." 1 Als Abgesandten des Genter Quartiers die Antwort geben sol erhoben sich erst Schwierigkeiten. Der Abgefandte von Ur Meister Johann Crabbe, wollte an Diefer Antwort nicht I nehmen und ging weiter. Die Abgefandten von Aloft und ! hartsberg erklärten, ihre Stäbte und ihr Land wollen fein ( geben, nur Kriegevolt ftellen und bezahlen, wie die von & Auch die Abgefandten der Ambacht von Kortruf wollten zu ( halten, wie die von Ninoves und bem Baaslande. Jene Aubenarde, Hulft, Bulfter Ambacht, Arelle, Axeller Amb Affenede, Uffen Umbacht, Bouchute, Bouchuter Umbacht w abwesend. Da beschloffen bie übrigen Abgesandten zu bem & von Winghene ju geben und ihm bieß bekannt ju geben, b er die Königin benachrichtige und ihnen Untwort bringe. Er es und biefelbe mar: "bie Abgefandten würden zur Königin boten werben." Nun versammelten sich bieselben in einer Ra ber Cauverbergkirche in Bruffel und beschloffen nach längerer! handlung: Kriegsvolf zu ftellen und zu gablen, wie bie von G Die Stäbte, bie bieg nicht wollten, follten es mit Welb abmai Schlieflich murbe bestimmt, jufammen jum Benfionar von ( ju geben und es ihm mitzutheilen, bamit er biefe Antwort fie im Namen ber Stäbte und Ambachten bes Genter Quari gebe. Die Genter entgegneten : "baf wenn fie fur Gent fprac

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Supl. p. 350 u. ff. 619 u. ff. 626 u. ff.

fie auch für alle Stäbte und Ambachten, die unter ihnen ftanden. die Antwort geben würden." Da jedoch die Abgesandten es so verstanden, daß sie besonders entboten würden, setzten sie für sich folgende Antwort auf: "Die Abgesandten von Kortrut, Audenarde, Aloft, Gerhartsberg, Grammont, Dermonde, Ninoves und bem Baabland, die gegenwärtig der kleinste Theil des Genter Quartiers find, haben jeder babeim guten Bericht erstattet, und find beauftragt, zu antworten und zu erklären, daß sie Kriegsvolk stellen und gablen wollen, und bitten, um bieß zu bestreiten, ihre Renten verkaufen zu burfen." Diese Antwort gab noch benfelben Tag Cornelius Roofe bem Herrn von Semph und anderen von ber Kinang. Diese sagten ben Abgefandten, sie möchten nur beisammen bleiben; und es kam hierauf der Herr von Winghene gang allein zu ihnen und stellte ihnen ernstlich vor: "sie hätten vorgeschlagen, Rriegsvolk zu stellen und zu zahlen, wie bie von Gent, boch follten fie lieber die Trommel schlagen laffen, als ihr Bolf zwingen; in ben Krieg zu gehen. Sie wurden Manchen von Beib und Rind nehmen, ber lieber ju Saufe bleiben und feine Beschäfte verrichten, als in ben Krieg ziehen wolle. Diese mur= ben lieber zahlen, als in ben Rrieg geben, wenn fie ihr Leben laffen follten und ihre Wittwen und kleinen Kinder in Armuth Auch möchten fie bebenten, bag ber faiferlichen Majestät mit solchem unwilligen Bolt nicht gebient sei, und bag die Ronigin jedenfalls auch die Trommel werde schlagen lassen." Nachbem die Abgesandten sich besprachen und bemerkten, daß die von Most, Gerhartsberg und Dermonde bei ber Ankunft bes Meisters Johannes von Block, Schöppen von Audenarde und der fünf Baillis des Landes Alost ihre Stimmung geändert hatten und die von Kortrof ihren Auftrag nicht überschreiten mochten, beschloffen fie, ber Regentin für bas Genter Quartier die Antwort zu geben, wie sie zuerst am 18. April beschlossen worden. Am 25. April waren die vier Glieder von Flandern zu der Regentin beschieden; als erftes Glied gab Gent burch seinen Benfionar, Johann Bart, ben Beschluß vom 14. April 1537 zur Antwort. Die anderen drei Glieber von Flandern sprachen durch den Benfionar von Brügge, Johann Casenbroot: Brügge, Avern und das Land der

Freien bewilligen die verlangte Sulfe, wenn jeder feinen Theil burch bas Mittel leiften barf, bas er am bequemften finbe.1 Darnach entbot bie Rönigin Die Abgesandten Des Genter Quartiers, welche burch ben Mund bes Cornelius Roofe antworteten: "Jeber habe an seinen Ort guten Bericht erstattet, und als Antwort zu bringen, daß fie die Hilfe, von 200,000 fl. Carol. monatlich, burch sechs Monate bewilligen, wovon ber erste Monat ber gegenwärtige Upril fei. Im Falle ber Krieg enbe, feien fie bes weiteren Zahlens ledig. In jedem Quartier bes Landes solle bie Trommel gerührt werden, um biejenigen anzuwerben, Die freiwillig geben wollten, und die Landestinder follten ben Fremden vorgezogen werben. Da bas Gelb sonst nicht geschafft werben fonne, bitten fie um die Bollmacht, ihre Renten zu verfaufen und nach bem Kriege Steuern aufzulegen, um bie Henten zuruchutaufen. Die Stadt Ninoves, die Ambacht von Kortrpf und bas Baasland wollen Rriegsleute ftellen, wie Gent, und fie gablen, ba fie eine Menge taugliches, friegeluftiges Bolf haben." 2

hierauf erließ die Königin eine Afte: "Die Abgefandten von Flandern hätten auf ihr Ansuchen vom 24. und 27. März 1537 bie Summe von 1,200,000 fl. Car. und für Flandern 400,000 fl. Car. in feche Monaten bewilligen zu wollen, geantwortet: Gent wolle Kriegsleute stellen und zahlen, die anderen: fie bewilligten ihren Antheil, baten jedoch, überall die Trommel schlagen zu las fen, um Leute bes Landes, welche bienen wollen und fähig befunden werden, auszuheben, ohne jemand zu zwingen; würden jedoch nicht mehr zahlen, als was ben Ariegsleuten bis zum Tage bes Friedens ober Stillstandes gebühre, und 14 Tage barnach, um fich berfelben zu entledigen. Das Gelb murben Brugge unt Ppern burch Auflage eines Carolus für jeden Rauchfang burd eigene Einnehmer jedes Gliedes eintreiben. Nachdem die Koni gin bieß angehört und bebacht, bag alle Glieder von Flanderi bewilligten, wie es guten Unterthanen zieme, wenn auch burd verschiedene Mittel, so habe sie ihr Anerbieten angenommen un nehme es hiermit an : von Gent die Sulfeleiftung mit Ariegsleu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Supl. p. 554 u. ff. Hollander Mém. p. 19.

<sup>2</sup> Gachard Supl. p. 53 u. ff.

ten, von den anderen ihren Antheil an den 400,000 fl. Carolus unter den besagten Bedingungen und bewillige das Schlagen der Berbtrommel. Sie wisse ihnen allen Dank und werde den Kaiser von ihrer guten Pflichterfüllung und ihrer Treue benachrichtigen, und bitte alle, da die Sache keinen Ausschub leide, ihren Antheil in Eile zu berichtigen. Brüssel, den 24. April 1537."

Denfelben Tag befamen bie Abgeordneten bes Gliebes von Gent eine besondere Antwort: "Die Königin habe die Antwort bes Genter Quartiers gehört, in welcher Kortrof, Aubenarde, Most, Gerhartsberg und Dermonde ihren Antheil im Gelbe bewilligen, die von ber Stadt Ninoves, Ambacht von Kortrof und bem Baasland Rriegsvolt nach alter Sitte. In Anbetracht befsen, daß die Abwesenden alle nach gebräuchlicher Weise berufen waren, und daß die Geschäfte es nicht zulassen, sie wieder zu ent= bieten, und daß ber größere Theil ber Anwesenden mit ben brei Bliebern, ihren Städten und Ambachten, seinen Antheil an ben 400,000 fl. Carol. bewilligte, habe fie die Bewilligung für allges mein angenommen, nach Ausweis ber Afte, die barob erlaffen worden. Bereit fei fie, bie Werbtrommel in Flandern ichlagen ju lassen, und bamit meine Ihre Majestät bie Absicht berer erfüllt zu haben, die angeboten haben, Kriegsvolf zu stellen. Um bie Unterthanen zu beschirmen, brauche und wolle man Leute an ber Granze, welche im Kriege waren und barin erfahren find, nicht Unerfahrene, benn von jenen Kriegsleuten sei einer zwei von diesen werth, die nicht im Kriege waren. Es sei wohl wahr, daß das Anerbieten bes Bolkes aus besonderer Willigkeit komme, bem Fürsten zu bienen und sein Land zu beschützen, zu welchem Zwecke aber die Königin die Trommel werde rühren lassen. Man muffe bie einen eben so gut zahlen, wie die anderen, wolle man aber jemand zwingen, fo geschehe bieg zum größten Berbruß seiner hausfrau und seiner Kinder, zum Schaben bes Landes und bessen Bevölkerung. Um eine Referve zu bilben, sei bie Königin entichlossen, die Unterthanen hierzu bereit und ruhig zu erhalten. Auch muffe es ben Landbau beinträchtigen, ber zu biefer Zeit fehr nothwendig sei, wenn man das Bolk des flachen Landes nähme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 19 u. ff.

lleberdieß sei das Weld nicht allein zur Bezahlung von Fußtruppen, sondern auch von Reitern, Geschütz und Kriegsbedarf ersorderlich, ohne welche kein Heer in das Feld zu stellen sei. Die jenigen Abgesandten, welche Kriegsvolk- angeboten, mögen dieß berichten, und die Königin zweifle, daß das Bolk damit nicht zu frieden sein sollte."

<sup>1</sup> Gachard Supl. p. 559 u. ff.

## Viertes Kapitel.

Gent und die Hulfe von 400,000 fl. Carolus.

Obgleich durch die Frieden von Gavre und Cabsant der Gehisbarkeit von Gent entzogen, mar bas Genter Quartier noch nmer voll ber alten Ueberlieferung, welche ihm diese Stadt als in Haupt bezeichnete. Noch vor der Verhandlung der General= itaaten im Februar 1537 rotteten sich Bauern von Asspre, 3hnhem und anderen Dörfern mit Waffen, Trommeln und Pfeifen sammen und zogen mit fliegender Fahne babin, wo einige ansehene Leute und Abgesandte der niederen Ambacht von Aunarde beisammen waren. Sie bedrohten biefelben und fagten. ie wollten fie erschlagen, wenn fie ihnen eine Steuer auflegen, e nicht burch die 52 Defens von Gent bewilligt fei." Die Rentin verständigte den Oberst-Bailli Gherard Stragiers von dien Borgang, bezeichnete benselben als Aufruhr und Berletzung r hoheit bes Raisers, und gab Stragiers ben Auftrag, fich an tem sicheren Orte über die Sache zu unterrichten, und die amen berjenigen, die bas Bolf geführt, Jahne, Trommel und feife getragen, und jener, die ihnen folgten, ausfindig zu machen. ie wies mehrere Bersonen zur Unterstützung bes Oberst-Bailli an. ib biefe follten, wenn fie von einem zur Genuge unterrichtet find, me bas Ende ber Erhebung abzuwarten, ihn festnehmen und auf 18 Schloß zu Aubenarde bringen, ihnen bort ben Brozes machen nb 6-10 ber Kührer nach dem Ermessen des Oberst-Bailli stra= m. Philippe von Lalaing, Herr von Escornaix, Kapitan und Bailli

von Aubenarbe wurde angewiesen, sich an Ort und Ste begeben, und falls bie Rommiffare Wiberftand fanden, ihnen ftand zu leiften. 1 Bufolge ber Afte vom 24. April 1537 g Brügge, Ihern und bas Land ber Freien und mehrere Städt Dörfer bes Genter Quartiers ihren Antheil an ber Sulf 400,000 fl. Carolus. Die Genter beharrten in ihrer Weige Sie fagten unter fich: "Unfere Kriegsleute, Die wir aus Willen bieten, wollen wir uns lieber 100,000 Carol, fofter fen, als unferen Antheil von 56,000 Car. an ber Bulfe g welche wir nicht bewilligt haben." Als bie Regentin frug sie die Stellung von Kriegsleuten nach alter Sitte verfti antworteten fie nach einem Beschluß ber Collace vom 29. ! "Unter bem großen Banner und burch Leute bes Landes Die Regentin wollte für so viel ber Antheil ber beträgt, Fußsolbaten nehmen, unter ber Bedingung, baf fie aus Gent waren, benn biefe feien ihrer Trunffucht und ichl Aufführung megen übel berüchtigt. Die Genter blieben bei Antrag und breiteten aus, daß jene, die ihren Antheil g mißhandelt und beschädigt würden. Darauf vermeigerten m im Genter Quartier bie Zahlung, welche früher bazu berei ren. 2 Den 28. April Schrieb ber Rath Schorre ber Königin habe sich ihrem Auftrage zu Folge in die Versammlung bes I landes begeben und berfelben bie Unficht Maria's über bi willigung ihrer Abgeordneten entwickelt. Sie verlangten Au und beschlossen, Abgefandte an die Königin abzuordnen, wünschten sie zu wissen, wie viel von ben 400.000 fl. (Sat eine jede Pfarre entfalle, mas ihnen gleich mitgetheilt murbe. viel ich vernehmen tonnte," schreibt ber Rath, "ift bie De von ihnen geneigt, zu thun, mas Guere Majeftat munichen es gibt nur eine Schwierigteit, bag fie bie von Gent für welche, wie man fagt, übellautende Reden durch das Land fi laffen, wie ich Euerer Majeftät näher erklaren werbe, we Euch gefallen wird. Bruffel 2c. Guer fehr niedriger und famer Diener, Ludwig Schorre." 3

<sup>1</sup> Gachard App. p. 177 u. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 22, 28. Gachard rel. p. 4.

<sup>3</sup> Gachard App. p. 184 u. ff.

Unterdeß zahlten alle anderen Staaten und durch alle Brovinzen ber Nieberlande raffelte bie Werbtrommel. Bor bem Balaft zu Bruffel wurde über die Fuffnechte Schau gehalten. Das niederländische Beer marschirte nach Artois. St. Bol, welches Die Frangofen ftart befestigt und befest batten, murbe mit Sturm genommen, über 3000 Mann, größtentheils Ebelleute, bie Blume bes frangofischen Kriegevolfe murben erschlagen und gefangen. Die Raiferlichen machten überall gute Beute. Sie brangen schnell in bie frangösische Bicarbie und nahmen hier die Stadt Montreuil. Der Rönig von Frankreich jog fich eiligst jurud, indeß die Königin von Ungarn bie von den Franzosen besetzte Festung Theronane belagern ließ. Im Auftrage Maria's gingen jest die Herren von herbais und Scheperus nach Gent mit einem Borfchlage an bie Shöppen beiber Bante und bie Detens. Sie verliegen Ppern ben 11. Juli 1537 um vier Uhr Mamittage und famen gufammen nach Harlebede, wo sie sich trennten. Herbais reiste weiter bis in bas Dorf St. Elop-Bive, 31/2 Meilen von Kortrof, wo er über Nacht blieb, mahrend Scheperus bei bem Ginnehmer in Barlebecke einkehrte. Den anderen Tag früh acht Uhr war Scheperus zum Auffiten bereit. Als er icon einen Jug im Bügel hatte, erreichte ihn ein Reitknecht von bem Marstall ber Königin. Er brachte ein Backben mit ber Ueberschrift: "An unsere sehr Theueren und Wohlgeliebten: ben Herrn von Berbais, Rammer= beren bes Kaifers, und Meffire Cornel Scheperus, Ritter, Rath Seiner Majestät," an ber Seite: cito, cito, cito. Es war mit bem großen Siegel bes Raisers gesiegelt. Darin fant er zwei Briefe an die Schöppen beiber Banke und die Dekens ber Stadt Gent, einen vom Raifer, ber andere von ber Königin. Einen anderen an den Bräsidenten und Einnehmer der Hülfen von Klandern ge-Eine Instruktion für Berbais und Scheperus, einen Bettel über bas, mas Herbais nach erstattetem Bortrage zu fagen habe, bann eine Afte auf Bergament bes Inhalts: "Die Genter follten ber einen Balfte ihres Antheils entbunden fein, falls fie die andere Hälfte zahlen;" endlich einen anderen Zettel ohne Un= terschrift, die Eröffnung in flämischer Sprache und einen kurzen Auszug für die Dekens. Der Reitknecht fagte, er sei von Apern um Mitternacht abgegangen und hierher gekommen, sein Pferd zu

füttern. Scheperus ritt sogleich von der Wohnung bes Einneh mers weg und tam in Gent zwischen acht und neun Uhr an, wo er Herbais fand, ber vor sieben Uhr angekommen war. Um ben Stand ber Dinge fennen zu lernen, ließen fie ben Benfionar Liebin Bloome rufen. Diefer fagte, "er habe die Rollegien beiber Bank von bem verständigt, was ihm die Königin aufgetragen, und fie feien bereit, ihnen Behör zu geben." Der Brafibent und ber Ginnehmer ber Sulfen von Flandern, benen fie ihre Aftenftude zeigten, fagten hierauf: "die herren mogen, nachdem fie ben Borfchlag erstattet, wie bas in solchen Fällen Sitte fei, die nicht unterzeich nete Eröffnung unter ber Bedingung zur Abschrift überlaffen, baf fie bann in ihre Sande gurud gelange." Zwischen gehn und eilf Uhr fanden sich die Abgefandten auf dem Stadthaus ein, wo sie in Gegenwart bes Soch=Bailli ben Herren beiber Bante und ben Deten ihre Beglaubigungsschreiben überreichten. 1 Dann trugen fie ihnen vor: "Die Königin fei über ben Ginfall bes Königs von Frankreich bestürzt gewesen, und habe ben Raifer bavon, wie auch von der Antwort der Genter in der letten Collace verstänbigt. Diese habe ber Kaifer gar nicht glauben wollen, und auch nicht, daß die Genter die Gefahr ber Sache tennen. festen Hoffnung, welche Seine Maiestät auf Ihre Unterthanen von Bent feten, habe er ihn, Berbais, mit Schreiben an fie gefchict, um ihnen zu fagen, fie mogen in feiner Abmefenbeit pu ber Landesvertheidigung beitragen und ber Königin, feiner Schwe fter, in allem, was fie zu biefem Ende verlangen wurde, gehotchen. Obwohl Ge. Majeftät versichert sei, daß sie ihren Sinn geandert, habe er bennoch Herbais beauftragt, auf ihrem Antheil an ber verlangten Summe zu bestehen. Indeß fende ihn bie Königin mit Rucksicht, daß bieß nicht ohne neue Collace geschehm fonne, nach Gent, um ihnen barzulegen, baf Kriegsleute ausgehoben werden muffen, um den Unternehmungen des Königs von Frankreich zu steuern. Der König habe bergleichen gethan, sich zurudzuziehen, aus Lift, um feinen Leuten eine Erholung zu gonnen, und auf daß die Königin die ihrigen entlasse und er bann um so besser wiederkehren konne. Die Konigin meint, daß bie Genter von den Erfolgen des Heeres benachrichtigt feien. Wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 188 u. ff. Supl. p. 75.

baffelbe St. Pol, bas ber König von Frankreich für uneinnehmbar hielt, mit Sturm erobert babe, wodurch viel Schaben vom Lande abgewendet wurde, da alle Lebensmittel und besonders bie Kornfrucht, die von bort kommen, ausgeblieben maren. Wie er bann Montreuil besetzt und nun die Alandern benachbarte und joäbliche Festung Therouane belagere, von wo Ihre Majestät balb gute Nachricht zu erhalten hofft, mit ber Gnabe Gottes, von dem alle Siege kommen. Der Unterhalt bieses Heeres koste 300,000 fl. Car. monatlich, wozu bie Königin bie Gelbhülfen ber anderen Lande und jum Theile Flanderns und die 311,000 fl. Car. verwende, welche ber Raiser, ungeachtet seiner anderen großen Ausgaben, geschickt. Ihre Majestat konne bie Rriegeleute nicht entlaffen, ba fie burch eigene Leute und Gefangene misse, bag ber König von Frankreich eine große Zahl Kriegsvolk versammelt bat, um Therouane zu entseten. Dag bieses Beer ohne Beiftanb ber Unterthanen nicht erhalten werden konne, wird jeder begreifen, und wenn bieß heer nicht bezahlt ift, waren bie Lander und Unterthanen in unvermeidlicher Gefahr, von Freund und Feind geplündert und verwüftet zu werden. Aus dieser Ursache bitte Ihre Majestät, sie mogen ihren Antheil an ben 400,000 fl. Car. jah= len, wie es die anderen drei Glieder und noch andere in Flandern gethan und thun, welcher Antheil 56,400 fl. Car., gleich 9400 Bfund, betrage. Dennoch bewillige Ihre Majestat, bag bie Stadt m ihrer Erleichterung mit ber Salfte biefes Antheils ledig fein folle, und weil biek Geschäft bie aukerste Schnelligkeit verlange, mogen fie Freitag und Samftag ihre Collace halten, ohne es weiter aufzuschieben, aus welcher Urfache es auch sei, und ohne irgend eine Angelegenheit ber Stadt hineinzumengen, wie die Königin es Meifter Lievin Bloome, ihrem Benfionar, gefagt." 1

Nach biesem Bortrag bemerkte Herbais, ber Raiser habe ihn beaustragt, ben Herren sein Wohlbefinden, das der Kaiserin und des Prinzen, mitzutheilen, und ermahne sie, die Königin, seine Schwester, bei der Vertheidigung des Landes zu unterstützen. Die Genter antworteten: "Sie seien bereit, den Besehlen des Kaisers und der Königin zu geborchen, und baten, die Eröffnung abschreiben

<sup>1</sup> Gachard App. p. 185 u. ff.

b. Sacher. Dafoch, ber Aufftand in Bent.

zu bürfen, und ersuchten die Bevollmächtigten, im Falle sie etwas Dunkles fänden, sie zu unterrichten und sich den anderen Tag zwischen 10 und 11 Uhr Morgens am Plaze der Collace einzufinden." Hierauf erwiederten Herbais und Scheperus: daß sie den Zettel zum Abschreiben lassen wollen, wenn sie ihnen dann die Urschrift zurückgeben. Was das andere betrifft, hätten sie keinen anderen Auftrag, als ihnen den Wortlaut ihrer Instruktion mitzutheilen, und sie wüßten ihnen nicht mehr davon zu sagen, als solche, die sich nie in ähnliche Geschäfte gemischt hätten. Bei der Collace würden sie gerne erscheinen, dieß Alles nur für den Dienst des Kaisers.

Als fie in ihre Wohnung zurückgekehrt waren, tam ihnen Lievin Bloome nach und bat fie, einiger Schwierigkeiten wegen fich awischen 1 und 2 Uhr im Rathhause einzufinden. Da biefe Schwierigkeiten jedoch in Dingen beftanben, bie nicht in ihrer Juftruktion waren, erklärten bie Abgesandten: "so lange ber Borichlag, ben bas Amt ber Gemeinde machen werbe, mit ihrer Instruktion gleichlaute, benfelben anerkennen zu wollen, und was barüber ware, nicht." Am Abend, als ber Präfibent und ber Ginnehmer als Bermittler eine neue Versammlung im Rathhause zusammengebracht hatten, beharrte Herbais und Scheperus, was ihnen auch vom Brafiben ten und bem Einnehmer vorgestellt wurde, sich in keinen Bort wechsel einlassen und blos ihren Auftrag ausrichten zu wollen: "Sie mochten morgen Collace halten," und wiederholten auf Alles und Jebes, bas man ihnen vorstellte: "Sie mogen ihren Antheil an ber Bulfe gablen." Schlieglich erfuchten fie um Rudgabe bet Aftes, ber bie Salfte quittirte, und zogen fich trot ber Ueberrebungen bes Brafibenten und Ginnehmers, auf bem Wortlaut ihrer Inftruttion beftebend, jurud 1.

Das Genter Amt sanbte nach Abgang vieser Bevollmächtigten von Neuem seinen Pensionär Lievin Bloome an die Königin. Die Regentin erklärte ihnen den 15. Juli 1537: "Sie habe die Borsstellungen des Pensionärs gehört und es befremde sie, daß sie Anstand nehmen, ihrer Gemeinde zu eröffnen, was der Kaiser ihnen durch Herbais und Scheperus sagen ließ. Sie finde in dieser Ersöffnung nichts, was den Privilegien der Stadt entgegen sei und verspreche ihnen, so oft sie es verlangen, Briese der Schabloss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 188-191.

ltung au geben. Aus biefem Grunde bitte und befehle fie im men bes Raisers, zu thun, was bie Bevollmächtigten ihnen erneten; fie hatten in ber fünftigen Woche Zeit genug, zwei Colies zu halten, und wenn bas nicht sein konne, sei fie bamit eineftanden, für beibe Angelegenheiten: bes Raisers und ber Stabt. te Collace ju halten, aber teinesfalls bie Beschäfte bes Raifers ten ber Stadt nachzuseten." 1 Begen biejenigen im Genter nartier, welche nicht zahlen wollten, besonders in den Ambachten n Rortrut, Aubenarde, befahl die Königin mit Exetution einzu-Die Weigernben wurden streng gestraft, Leute festgemmen und eingesperrt, Guter und Bermögen mit Beschlag begt. Als bie Abgesandten biefer Ambachten sich in Gent barüber Magten, ließen die Genter, Willens biese Erefution zu hindern, m 8. August 1537 burch Meister Lievin Bloome ber Königin ne Bittschrift in flamischer Sprache überreichen, lautenb : "Die littsteller haben ihren Antheil an ben 200,000 fl. Car. nicht beilligt und burch die anderen Glieder sind sie hiezu nicht ver= lichtet zu Folge bes Privilegiums von Flandern: die Bewilligung 18 größeren Theiles kann ben kleineren nicht verpflichten noch rbinden und die Ambachten von Gent nicht ohne Bewilligung ber Gleichwohl ist ihnen bekannt, baf bie Konigin an mehre Städte, Ambachten und Dorfer bes Genter Quartiers gebrieben und fie aufgeforbert bat, ihren Antheil zu zahlen und inzelne erekutiren ließ, was in Ehrfurcht gesprochen, gegen alle ernunft, Rechte, Privilegien, altes Herkommen und gegen bie reiheiten von Gent ift. Da fie munichen, Gent und feine Amichten in ihren alten Rechten zu erhalten, bitten fie, um ber muth bes Lanbes, ber großen früher bewilligten Sülfen und bes eidrei's bes armen Bolles willen, bann in Anbetracht ber großen ewegung und ber Unzufriedenheit beffelben, um Freilaffung ber cetutirten und Einstellung ber ganzen Exekution, ba von Gent dis bewilligt worden und daher auch ihre Ambachten nicht verlichtet find. "Wenn bie Konigin es thut, wird fie bas Land in rieben erhalten und großen Unfällen vorbeugen."2

Nachdem der Penfionar die Bittschrift übergeben und bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 192 u. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mem. p. 22, 23, 24. Gachard rel. p. 114. App. p. 194.

Bimmer verlaffen hatte, kehrte er mit bem Ersuchen zurud, noch ein Wort sprechen zu burfen. Bitternb sagte er nun: Er habe von feinen Genter Herren ben Auftrag, zu erklären, bag wenn bie Rbnigin ben Inhalt ber Bittschrift nicht erfüllen wolle, fie entschlossen seien, ihre Abgesandten bis an ben Kaiser zu fenden.

Auf biese Bittschrift ließ die Königin nach Berhandlung mit ihrem Staatsrathe die Glosse seigen: "Sie erlaube den Bittstellern, sich im Rechtswege gegen die Exelution zu verwahren und weise sie vorläusig an, den Generalprolurator vor den geheimen oder großen Rath zu belangen, dort ihre Privilegien festzustellen, um die Exelution auszuheben; und den Generalprolurator, das Gegenztheil durchzusehen und in der Sache nach Recht und Gesetz zu versfahren. Sie sei damit einverstanden, daß sie zum Kaiser schiefen und biete ihnen hierzu allen Beistand an."

Damit waren bie Genter nicht zufrieden und wollten ihre Privilegien durchaus nicht vorlegen. Da Abgeordnete von 3 bis 4 Leuten aus den Dörfern in die Stadt kamen und Freilassung der Gefangenen und Einstellung der Exekution verlangten, schickten sie an Brügge, Ppern und das Land der Freien, um ihren Anschluß zu erzielen. Sie sagten ihnen, man würde z. B. Brügge trot des Privilegiums Maria's von 1476 ebenfalls exekutiren, wenn Gent, Ppern und das Land der Freien bewillige. Sie stellten die Exekution als allen Gliedern verderblich vor und verlangten ihren Beistand zur Bertheibigung des Landesprivilegiums.

Die Regentin theilte bem Kaiser in bieser Angelegenheit mit, wie sie, auf einen ähnlichen Vorgang im Jahre 1525 gestüht, die Bewilligung der Hülfe durch die Mehrzahl der Glieder als allgemein angenommen und jene, welche die Zahlung weigerten, exekukirt habe, wie die Genter dagegen Einsprache erhoben und bei Seiner Majestät klagen wollen, und sich nun an die andern drei Glieder von Flandern gewandt haben. Sie hätte es jedoch auf gute Art vereitelt, daß diese sich anders als auf dem Wege des Rechts einmengen. Das Privilegium, auf das die Genter sich stügen, sei jenes, das sie ihrer Großmutter Maria von Burgund im Jahre 1496, zur Zeit, als sie den Herrn von Imbercourt und den Kanzler enthaupten ließen, abgezwungen haben und welches durch Maximilian im Jahre 1485 widerrusen und vernichtet worden sei.

Der Kaifer schrieb ben 10. November als Antwort auf ihre Briefe vom 25. Juli und 16. August, er sinde, daß sie mit aller Klugheit alles gethan habe, was möglich war, er sei ihrer Meinung: aufzuschieben, bis sich eine bessere Gelegenheit ergebe, die Genter zum Gehorsam zu bringen und jene zu züchtigen, die Urssache sind, daß sie sich so starrsinnig zeigen.

Die brei Glieber von Flandern ließ die Regentin zu sich entbieten, ihnen die Bittschrift der Genter und ihre Antwort mitzutheilen. Die Genter hätten, obwohl sie mit derselben zufrieden sein sollten, dem Bernehmen nach an die drei Glieder gesandt und sie ermahnt, sich ihnen anzuschließen. Jeder möge sich mit dem Rechte zufriedenstellen. Der Fürst gebe Borrechte und befugte Richter, um sie auszulegen. Wenn sie ihre Bittschrift durchsehen würden, müßte es die anderen Glieder reuen, daß sie gezahlt, was zehm Ursache gebe, zur Zeit der Noth nicht zu bewilligen. Die Abgeordneten der drei Glieder frugen hierauf: ob sie Hossfnung haben dürften, daß die Exekution, während der Rechtschandel gespsiegen wird, eingestellt werde? Auf die Frage, ob sie einen Auftrag hätten, darum zu bitten, sagten sie "Rein" — und sie würsen sich darüber berathen.

Damit fie fich nicht ben Gentern anschließen, beorberte bie Königin die Herren Johann Carondelet, Erzbischof von Balermo und Borsitenden des geheimen Raths; Ludwig von Flandern, Herrn von Braet: Philipp Nigri, Kanzler bes Orbens vom golbenen Bließe und Herrn von Winghene, Rath im geheimen Rathe, um als ihre Bevollmächtigten mit den Abgeordneten der brei Glieder ju verhandeln. Das Ergebnig einer langen Berhandlung mar. baß die Abgefandten, nachdem ihnen die herren mitgetheilt hatten. baß bas Brivilegium Mariens aufgehoben fei, erklärten, bie Sache fei von fo großer Bichtigfeit, bag fie, ohne mit ihren Gemeinben verkehrt zu haben, keine unbedingte Antwort geben konnen. Doch waren fie einverstanden, die Königin um Befreiung der Gefangenen und Ginstellung ber Exekution für die Zeit, wo die Genter ihre Sache vor Gericht ober vor den Kaiser bringen, zu ersuchen. Bu biefem Amede übergaben bie Abgefandten ber vier Glieber von Flandern ben 27. September 1537 ber Königin eine Bitt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 194, 195, 196. Hollander Mém. p. 25, 26.

schrift. Auf biese entgegnete dieselbe, sie bewillige Einstellung der Exekution und Freilassung der Gefangenen für 3 Monate. Während dieser Zeit werden im ersten Monat die Genter alles Nöthige für ihre Sache, dagegen der Prokurator für den Kaiser und die Rechtsertigung seiner Gerechtsame zusammenstellen, im zweiten Monat, was die Parteien gut sinden, sich gegenseitig mittheilen und austauschen, im dritten Monate wird dann der Prozes entschieden, und zwar von dem geheimen Rathe, oder dem Rathe zu Mecheln. Falls sie jedoch Entscheidung durch den Kaiser wünschen, wird die Exekution. sür vier Monate eingestellt. Dann ernennen beide Parteien: Gent und die Königin, jede zwei Bevollmächtigte. Diese werden, nachdem beide Parteien im ersten Monat alles eingeleitet, im zweiten ausgetauscht haben, es dann im dritten von benselben empfangen, um alles wohl verschlossen und versiegelt dem Kaiser zu überdringen.

Den 3. Oktober 1537 sandten die Schöppen der ersten Bank von Gent ihren Pensionär Johann Bart um Briese oder sonst eine Bollmacht, damit die Gesangenen die Freiheit bekämen. Maria sagte zu ihm: "Ich werde die Gesangenen freigeben, sobald die Genter einen oder den andern Rechtsweg ergriffen haben." Run erwiderte Bart seiner Instruktion gemäß, diese Wahl sordere reise Ueberlegung und eine Verhandlung mit den andern Gliedern von Flandern, und seine Herren hätten damit begonnen, doch würde dieß für die Gesangenen, die schon so lange duldeten, zu lange dauern. Die Königin verabschiedete ihn mit den Worten: "Ich werde meine Antwort vom 27. September aufrecht erhalten."

Den 12. November 1537 schrieb ber Hochbailli von Gent ber Königin: Bart hätte in ber Versammlung ber beiden Bänke und Deken Bericht erstattet: "Ihre Majestät hätten ihre Pflicht gethan, die begonnene Exekution könne in Folge bes unumstößlichen Besehls bes Kaisers nicht mehr verschoben werden, und wenn sie an ben Kaiser schieden wollten, hätten sie es lange thun sollen." Darauf habe ber Bailli sie sehr verblüfft gefunden und sie hätten nicht gewußt, wie sie sich benehmen sollten, und nach einem verständigen Mittel gesucht, um den Abgesandten der Ambachten zu ant-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 26. 27. Note 10-13. p. 28. 30.

rten. <sup>1</sup> Das Amt hätte nun mit mehreren Angesehenen ber abt sich berathen und beschlossen, von Neuem mit Brügge, ern und dem Lande der Freien zu verhandeln, um deren Unstützung zu gewinnen und zugleich über andere gemeinschaftliche gelegenheiten zu verkehren. Abgesandte der drei Glieder kamen d Gent und kehrten wieder zurück, um über das Gesuch der inter Bericht zu erstatten, und sich dann wieder zur weiteren rhandlung einzusinden. Abgeordnete der Ambachten von Kortryk, idenarde und Bornhelm kamen hundert an der Zahl vor das enter Amt; sie wurden auf den Schluß der Verhandlung mit n drei Gliedern vertröstet, und ersucht, nach 8 Tagen wiederzusmmen, aber es genüge, wenn von jeder Ambacht 3 oder 4 erzeinen.

In Folge bieser Berhandlung überreichten die Glieder von landern ber Königin ben 2. Dezember 1537 neuerdings eine littschrift, Inhalts: Die Königin babe burch schriftlichen Abschied e Freilassung ber Gefangenen und Einstellung ber Exekution verbnet, und sie baten nun, ba bie Gefangenen noch nicht entlassen nb, es moge bieß geschehen, bamit ber Abschied nicht ohne Wirng bleibe. Die Königin entgegnete noch benselben Tag: "Ihre leinung in bem Abschiebe sei gemesen, bie Einstellung ber Eretion und Freilassung ber Gefangenen wurde erfolgen, wenn sie ten ber gerichtlichen Wege gewählt hatten und nicht anders. ichdem jedoch die von Gent ihre Pflicht in Ginschlagung bes ibtsweges in ber vorgesetten Zeit nicht gethan, erklare fie, bag genwärtige Bittschrift nicht begründet fei." Dieg wurde ben Abanbten ber vier Glieber verlesen, bann fagte ihnen Maria indlich: "Ich habe Euere Bittschrift gesehen und barauf die Antrtsgloffe feten laffen, wie ich es thun mußte, indem ich fab, f bie Genter feines ber Mittel gewählt haben, welche ich vorlug; ba ich höre, bag einige Ambachten fich an euch gewendet ben, bitte ich euch, benfelben zu bebeuten, baß fie fich auf nichts beres Hoffnung machen follen, als auf bas, was meine Antrt enthält, und leiftet ihnen feinen weiteren Beiftanb, bamit es d nicht einmal angerechnet werbe."

Mit biesem Bescheibe waren bie brei Glieber zufrieben, bie

<sup>1</sup> Gachard App. p. 197 u. ff.

von Gent nicht. Gie übergaben ben 8. Dezember 1537 ber Ronigin eine neue Bittschrift. Jest fei ihnen die Absicht ber Ronigin erft klar geworben, bak nämlich erft bann, wenn fie einen ber beiben Rechtswege eingeschlagen hatten, bie Exetution eingeftellt und bie Gefangenen freigelassen würden. Indem ber schriftliche Abschied es ausbrücklich enthalten habe, daß die Freilaffung ber Befangenen vor Allem erfolgen wurde, bieg jeboch nicht ge ichehen sei, hatten sie, um es zu erwirken, an bie anderen Glieber Abgeordnete gefandt, und bekbalb bie Entscheidung über ben Rechtsweg verschoben. Sie baten, fie hierin ju entschuldigen und wenn es möglich ift, bie Gefangenen freizulaffen, worauf fie ebenfalls ihre Schuldigfeit thun werben. Die Königin schrieb, nachbem biefe Bittschrift im Staatsrathe geprüft worben, barauf: Sie finde fich nicht verpflichtet, eine andere, als bie frühere Antwort zu geben. Die Bittsteller konnten feine Unwissenheit über ihre Absicht vor fouten, ba biefelbe fowohl burch jene Antwort, als auch munblich ihrem Benfionar erflart worben fei. Den 31. Dezember 1537 proteftirten bie Genter formlich vor Notar und Zeugen gegen bie Erefution. In biefer Bermahrung bieg es: "Der Raifer habe ihnen bei seiner Abreise besonders versprochen, eine andere ober eine neue Bulfe weber zu verlangen noch verlangen zu laffen, und um feiner Angelegenheit willen, bevor bie Rahlungsfriften ber 1,200,000 Gulben erloschen maren, bie Gr. Majeftat im Jahre 1531 bewilligt worden. Dennoch habe in seiner Abwesenheit bie Rönigin ober ihr Rath neue Steuern aufgelegt und Mittel angewendet, die in diesem Lande nicht gesehen worden. Die Genter hatten Rriegsleute angetragen, weil bie Staaten von Artois und einige Nachbarftabte burch ihre Abgeordneten um Leute, Bulver, Beschütz und anderen Rriegebebarf baten, ba man fie nicht bamit versehen und die gewöhnlichen Besatungen nicht vermehrt habe, auch sei ben Solbaten ihr Dienst vor Beronne lange barnach nicht bezahlt worden, beghalb batten die Genter biefen Borfcblag zur größeren Sicherheit gemacht. Sie wollten in biefer Sache nur ihre angerste Pflicht thun, ohne baburch in Prozes zu tommen, in welchem fie burch bie Gegnerschaft fallen mußten. Gin Abichieb verlange, fie möchten ihre Privilegien feststellen und icheint fie ftreitig machen ju wollen. Davon tonne feine Rebe fein. In

ler Chrsurcht gesprochen, sei bei der Königin nicht das Recht, sie staustellen oder neue zu verleihen. Die Privilegien seien durch n Kaiser hinlänglich sestgestellt, da es jedoch der Königin nicht sallen habe, abzustehen, nehmen sie ihre Zuslucht zu dem Kaiser, s Grasen von Flandern, und protestiren und appelliren gegen is außerordentliche Versahren und die Exetution, auch dagegen, sie Abwesenheit und große Entsernung des Kaisers zu ihrem ichaden gereiche."

Diese Appellation übergaben die Benfionare Johann Bart nd Lievin Bloome bem Erzbischof von Palermo ben 7ten, ber önigin ben 10. Janner, welche ben 13ten ben Kanzler Philipp ligri mit einem Beglaubigungeschreiben an ben Rath zu Mecheln andte. 1 Er brachte bemfelben die Appellation fammt allen Bitt= driften ber Genter und ber vier Glieber, um seine Meinung baüber einzuholen. Die Glieber besselben gaben ihr Gutachten driftlich ab: "Wie fie bie Sachen auffassen, bestünden fie in zwei Bunkten und awar 1) ob die Abvellation anzunehmen sei, und 2) b man ungeachtet berfelben bas Recht habe, mit Exekution zu erfahren. Die Appellation moge die Königin nicht annehmen, als em öffentlichen Wohl wiberstreitenb, benn bie Appellation sei für ie Unterbrudten eingeführt und bieß seien die Genter nicht, ba bnen Ihre Majestät ben Rechtsweg angeboten. Der Raiser habe, m die Gerechtigkeit in allen Angelegenheiten, selbst von solcher Bidtigkeit, handzuhaben, in biefen Landen seinen geheimen und roken Rath eingesett, ohne bamit die Absicht zu verbinden, bak ian zu ihm felbst Zuflucht nehme. Es ware auch zum Schaben nd Berminderung Ihrer Hoheit und ein gefährlicher Weg. Nach em Beispiel ber Genter wurben, wie irgend ein Wiberspruch ober n übles Einverftandnig zwischen ben Staaten eines Landes, ober uch nur unter Ginzelnen entstände, jene, welche bie Sache in bie ange zu zieben wünschten, benfelben einschlagen, woraus sich nur ngeborsam. Auflösung ber Freundschaft und eine Nahrung ber bosbeit eraabe. Wenn bie von Gent beim Kaifer Zutritt haben wilten, moge biek in Rechtsausbruden burch eine Bittschrift, ober in einfaches Gesuch geschehen. Im Falle, daß bie Appellation fatt haben follte, dürfte bieselbe bie Exekution nicht einstellen, zu <sup>1</sup> Hollander Mém. p. 31-39. Gachard App. p. 198. ff. 201.

Folge bes zu aller Zeit und an allen Gerichtshöfen im Lande bei privilegirten Gelbern gebräuchlichen Verfahrens, und da es teine mehr privilegirten Gelber geben könne, als die in Frage sind. Auch sinden sie, daß im Jahre 1525, als ein ähnlicher Streit zwischen den vier Gliebern statt sand, die Exekution gegen Gent ungestört ihren Fortgang hatte. Doch wenn es in Andetracht der Zeitumstände oder anderer Rücksichten Ihrer Majestät gefallen sollte, die Exekution einzustellen, überlassen sie dieß ganz Ihrem Gutdünken. Mecheln 16. Januar 1538."

Auf gleiche Beife holte bie Ronigin bas Gutachten bes ge beimen Rathes ein. Er erklarte: bie Appellation fei unbegrundet, bamit hindere Ihre Majestät jedoch bie Unterthanen bes Raisers nicht, fich an ihn zu wenden. Nur konne bie Appellation nicht aufheben, daher Ihre Majestät die Exelution nicht einstellen burfe. Falls sich jedoch die Genter baburch beeinträchtigt fanben, konnten fie sich bagegen bei ben Gerichten verwahren, welche ber Raffer im Lande eingeset hat. Wenn es ber Konigin gefiele, bie Berbafteten freizulassen, welche so lange Gebuld und teine Soul haben, ba es nicht in ihrer Macht ift, bie Steuern in bem Genter Quartier einzutreiben, fo konnte bas bie Genter febr befanftigen. Die Mitglieder bes geheimen Rathes, welche bei biefem Befdluffe anwesend waren und benfelben unterzeichneten, maren: ber Er bischof von Balermo, Abolf van der Root, Rangler von Brabant, Lambert be Briarbe, Prafibent bes großen Rathes zu Medeln, Beter Tapspil, Brafibent von Flandern, Philippe Rigri, Rangler bes Ordens vom goldenen Bliege, Claude von Boiffoit. Grofardibiaton von Arras, Johann Jonglet, Berr von Mares, Johann b'Auxtrupes (seine Devise mar: Aut-Strues, aut-rues), Florent bu Mont St. Elop, Ritter und Rath im großen Rathe zu Mecheln, Ludwig von Seillwegben, Rath in jenem von Klanbern, Beter van Wailhem, Rath in bem von Brabant und Franz be Brune, lab ferlicher Rath und Fistaladvokat in bem Rathe von Flandern.

Die Königin versammelte hierauf ben Staatsrath. Es fanben sich ein: ber Erzbischof von Palermo, Heinrich Graf zu Nassau und Bianden; ber Baron von Breba, Maximilian Egmont Graf

<sup>1</sup> Gachard App. p. 202.

<sup>3</sup> Hollander Mém. p. 43 u. ff.

von Büren; Abolf von Burgund, Herrn von Bevres, Bere und Bliessingen, Seeadmiral; Anton von Croix, Herr von Thou und Semph; Graf von Meleun; Graf von Espinois; Philippe von Lanois, Herr von Molembais, Salre le Chastau; Renaut, Herr von Brederode, Biane und Ameide; Ludwig von Flandern, Herr von Praet, Elverdinghe, Flammertinghe, Bostine, Spiers, alle Ritter des goldenen Bließes; dann Claude Bouton, Herr von Corbaron, Nitter, Rath und Kanzler Kaisers Karl V.; Johann Hanzurt, Herr von Lydelerke; Philipp Nigri; Messire, Johann Miccault, Ritter; Huguez von Gramez, Kitter und Herr von Winghene und Meister Bincenz Cornelis.

Nachbem Maria im Staatsrathe bie beiben Gutachten geprüft, ließ fie ben beiben Benfionaren von Gent erklaren, fie marte Nachrichten vom Raifer ab, und wenn sie biese erhalten habe, wurde sie ihnen ben Bunsch bes Raifers mittheilen. Dann wurde im Staatsrath beschloffen, bem Raiser von Allem Nachricht zu geben, ihm alle Bittschriften sammt ber Abschrift ber Appellation und ben Gutachten ber beiben Rathe zu fenden und ihm mitzutheilen, baß man es nothwendig finde, die Hülfe von 400,000 fl. Carol. im Genter Quartier zu erekutiren, bamit nicht sonst biejenigen, welche fich als gute Unterthanen gezeigt, in Zukunft baffelbe thun, wie bie Genter, wenn fie biefe für ihre Beigerung von ber Bahlung befreit sehen. Daß im Jahre 1525 entschieden wurde, daß die Ambachten von Gent trot bes Wiberspruches biefer Stadt zu zahlen haben und ben Raiser zu bitten, es moge ihm gefallen, ben Gentern in seinem Ramen schreiben zu lassen und ihnen auf biese Beife zu befehlen, die Sulfe zu leiften. Zulett murbe beschloffen, bie Exetution einzustellen und bie Sachen zu laffen, wie fie find. Den 23. Janner ichrieb auch Maria an Rarl V. und ichickte ihm burch einen Ebelmann ben Entwurf bes Briefes, ben er, wie fie wünschte, an die Genter richten sollte. Er antwortete ben 6. Februar, sandte ihr ben verlangten Brief und andere mit ber Weisung, ba= bon Gebrauch zu machen, wie es die Sache erfordere. Er findet, fie habe in allem klug gehandelt und ihre Pflicht gethan, und er= sucht fie, bie Angelegenheiten so zu leiten, baß fie zu keinem Aufruhr führen, was bei ben Zeitumständen gefährlich mare. Es sei ber Rath Schorre nach Gent zu schicken, um einer Instruktion

gemäß, die ibm ber Raifer geben murbe, die Genter gur Bernunft au bringen. 1 Der Brief bes Raifers wurde bem Genter Amte überschickt, sein Inhalt lautete : "bag ber Raifer bas Berfahren ber Königin im gangen Bergang ber Angelegenheit billige, bie Benter möchten feiner Schwester mabrent feiner Abwesenheit ge borchen. Alle Länder hätten gezahlt, bas weit von ber Grenze gelegene Brabant, nur von ihnen habe er feine Sulfe in ber fo nothigen Bertheibigung von Artois gefunden, mabrend ber Raifer gehofft habe, daß fie fich barin hervorthun wurden, nachdem er ein Genter sei. Aus diesem Grunde konne er nicht benten, baf fie ihre Pflicht vernachläßigen wollten, und erfuche fie, ber Strenge bes Gerichts mit allen seinen Folgen auszuweichen, sich gegen bie Exefution ber 400.000 fl. Car. nicht zu stemmen, ba ibre Entschuldigung betreffs ber Armuth bes Boltes auch für bie anberen Glieber von Flandern gelte. Dag die Steuern fo bedeutend feien, mißfalle ihm, boch waren fie nicht zu feinem eigenen Bortheil, fonbern allein um feine Staaten und feinen Ruhm zu erhalten, jum Beften und Rugen feiner Lanber, jur Rube und Sicherheit feiner Unterthanen. Und wenn fie nicht aus Rücksicht für ihn bie Erefution ber Sulfe bewilligen wollen, bann befehle er ihnen, auf bie Gefahr, seine Ungnabe zu erlangen, bie Appellation beim großen Rathe einzureichen und mit bessen Ausspruch zufrieden zu fein. Seine Ankunft fei ungewiß, und er wolle aus guten Grunden nicht außer bem Lande über die Appellation ertennen, Die Eret tion können sie aber burch bieselbe nicht hindern, ba es privilegitte Gelber sind, die trop einer Appellation exelutirt werben, falls je boch die Exefution für ungerecht befunden werde, würden die er hobenen Gelber guruderftattet. Er befehle ihnen, fich barnach u richten, ohne irgend eine Schwierigkeit zu machen, bamit er nicht Urfache habe, auf anderem Wege abzuhelfen."

Das Genter Amt verlangte Frift bis zur Mitfaften, es fürchte um biefe Zeit — bie bes Touwewet = Feftes — eine Bewegung bes Bolles und bat bann eine Collace halten zu bürfen, um Seiner Majestät zu antworten. Worauf ihnen bie Königin sagen ließ, es sei nicht nöthig, Collace zu halten, ba auch bie Appellation ohne Beschluß ber Collace geschehen ist, auch sei es nicht

Gachard App. p. 205 u. ff. Hollander Mém. p. 48-50.

ithig, auf Briefe bes Kaifers Antwort zu geben, sonbern sich unsbingt barnach zu richten, falls sie jedoch bamit nicht zufrieden 1d, können sie ihre Sache vor dem großen Rathe gerichtlich versigen.

Als im März 1538 Gefandte bes Kaifers mit jenen von rankreich in Unterhandlung traten, schrieb bie Königin in bieser ngelegenheit bem Herzoge von Arschot. Dieser, vom Kaiser sehr gunftigt und mit bem Herzogthum Soria in Neapel belohnt, ar ausgezeichnet burch feinen perfonlichen Abel, feine Soflichkeit nd Rlugheit, ein Mann, von dem man mehrmals behauptete, er ntrbe zum Bicekonig von Neavel ernannt werben. Maria nennt in in mehreren ihrer eigenhändigen Briefe "Moricaud", Schwarzraunchen - ein Spigname, ber ein heiter freundschaftliches Beraltniß bezeugt. Sie bat ibn, bem Raiser vorzustellen: "es sei iothwendig, die Sache ber Genter nicht ruben zu laffen, ob nun trieg ober Frieden sei. Wenn die Genter ihr Berlangen burcheten, wurden fie bald mehr Herren sein, als ihr Graf, und es wire fruchtlos, je wieber eine Sulfe ohne Zustimmung ber Genter rhalten zu wollen. Wenn ber Raifer im Falle ber Fortsetzung es Krieges wünsche, daß man früher bie Genter exekutire, so sei 8 nöthig, daß er ihr für ben Fall einer Auflehnung, ber ohne leute und Geld nicht zu widerstehen ware, eine Unterstützung gabe. Ran fei besonders mit Gelb schlecht verseben, und habe feine Rittel, es von ben Unterthanen einzutreiben, am wenigsten zu inem folden Zwed." Schließlich schreibt fie bem Bergog über bie interhandlungen mit Frankreich: "Saltet fest an einem Waffenillstand, ber auch für unser Land gilt, benn bier gibt es keine Racht, noch ein Mittel, ben Krieg fortzuführen." 2

Erst im April 1538 begab sich ber kaiserliche Rath, Meister ubwig von Schorre, Dottor ber Rechte, selbst nach Gent. Er schien ben 25. April 1538 im Stadthause zu Gent vor ben öchöppen und Dekens, übergab ihnen sein Beglaubigungsschreiben, om vorletzten Februar 1538 gezeichnet, und einen Brief bestalfers an ben ersten Huissier, worin bemselben befohlen wurde, ie hülfe von 400,000 fl. Car. in Gent und seinen Ambachten zu

<sup>1</sup> Hollander p. 51-56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 206 u. ff. Monum. p. 70-84.

exekutiren. Der Rath fagte hierauf bem Amte: "ber Raifer habe ihre Bittidriften und bie Abschriften ber Appellation in feiner Gegegenwart prüfen laffen und fei febr befrembet barüber, bag fie bas erste Mal erwidert hatten, sie wollten gegen den König von Frantreich Bulfe leiften, unter ber Bedingung, daß ber Raifer vorerst Sulfe brauche, als batte nicht bamals ber Konig bas Schloß Besbin belagert. Ebenso fei er erftaunt über bie zweite Antwort, die Sulfe mit bem großen Banner leiften zu wollen, wovon unter ber Regierung bes Raifers nie Erwähnung geschah. Darum habe ber Raifer geschrieben, fie follten fich fügen ober bei bem Rathe zu Mecheln einschreiten. Der Raifer bege alle Soffnung, baf fie bie Steuer leiften werben. Und nachbem fie Berechtigfeit verlangen, sei er zufrieden, wenn fie einen guten Rechtsgrund finden, die Exetution zu hintertreiben, zu welchem Zwede fie fich an ben Rath ju Decheln ju wenden batten. Falls fie burch die Appellation Einstellung ber Exetution erzielen wollten, tonne bieg nicht geschehen, es fei fo Recht und Gebrauch feit jeber, und ber Kaiser wolle bieß nicht andern. Selbst moge berselbe aus guten Grunden bie Appellation nicht entscheiben. Erftens wolle er nicht außer Landes richten, benn bas mare von gefährlichen Folgen begleitet, ba Andere baffelbe thun und ibre Rechts banbel, ben Brivilegien entgegen, außer Land gieben konnten. Die Genter würden nicht bulben, bag ber geringfte ihrer Bürger von bem Raifer außer Land belangt würde, baber fie ben Raifer nicht um bas zu bitten haben, was fie gegen fich nie zugeben mochten. Zweitens murbe es Roften und Bergögerung verurfachen, wo Gile nöthig ift: brittens habe ber Raifer feinen Gerichtsbof bei fich, blog Staatsrathe, und überlaffe alle Rechtspflege ben befonberen Gerichtshöfen eines jeben Landes, endlich wurde ber Raifer nur entscheiben, nachdem er sich mit Leuten berathen hatte, welche bie Beschäfte bes Landes tennen, und im Lande felbst, wo feine Antunft feiner Geschäfte wegen ungewiß fei, baber er ben Gentern geschrieben und fie an ben Rath zu Mecheln gemiefen."

Als Schorre geendet hatte, verlangten die Schöppen und Defens Abschriften der taiserlichen Briefe, die er ihnen zugestand, und dann eine Frist, um sich über die Antwort zu berathen, worauf der Rath bemerkte: "Sie könnten immerhin berathen, er habe

ier keine Antwort einzuholen, blos bie gegenwärtige Eröffnung machen und feine Briefe zu übergeben." und ging weiter. Nach nger Berathung baten ibn bie Schöppen, wieber ju ihnen ju mmen, und liegen ibm nun burch ben Benfionar, Johann Bart, widern: "So viel sie entnähmen, glaube man, sie batten bas olf von der Angelegenheit nicht gehörig unterrichtet, mabrend fie le Bortrage, die fie ber Gemeinde erstatteten, ju Bapier gebracht, ad wie es gebräuchlich ware, ber Königin und ihrem Rathe vorelegt hatten. Bas bie Briefe betrafe, fo murben fie fich unter nander berathen, mas zu thun fei." Der Rath ermiderte: "Er olle nicht fagen, fie batten bem Bolfe etwas anderes vorgebracht, 18 fie follten, aber es scheine, bas Bolt habe zur Zeit ber erften lntwort nicht gewußt ober nicht wissen wollen, bag ber Konig von frantreich mit einem großen Heere im Lande eingefallen fei." Das ejahten bie vom Amte und fagten: "bag noch lange nach ber finnahme von Hesbin viele in Gent nicht glauben wollten, bag er König von Frankreich Kriegsvolk in Artois steben babe." Als er Rath fich erheben und aus ber Schöppenkammer fcreiten wilte, rief ber Benfionar Bloome: "Er habe gefagt, Gent allein abe bem Raiser und seinem Lande nicht beistehen wollen, was not mabr fei, indem fie Sulfe unter bem großen Banner angeoten hatten, und wenn jeber gehandelt hatte, wie sie, ware ber difer febr gut bebient gemefen." 1 Der Rath antwortete nichts nd entfernte sich.

Im nächsten Mai gedachte die Königin eine neue Hülfe auflegen. Um die Bewilligung berselben zu fördern, ließ sie die rekution einstellen, und durch eine Akte vom 15. Mai 1538 die desangenen auf drei Monate freigeben, unter eidlichem Berspreten, zurückzukehren, wenn die Frist abgelaufen sei oder der Rath 1 Mecheln es besehlen würde. Der Huissier, welcher diese Akte ollzog, sand große Schwierigkeiten, weil die Gesangenen weder as Bersprechen leisten, noch die Gesängnißkosten bestreiten und lieer im Gesängniß bleiben wollten. 2

Den 28. Mai schrieb bie Königin an Beter Tahspil, ben brafibenten von Flandern: er möge Gent nicht verlassen und am

<sup>&#</sup>x27; Hollander Mem. p. 57 u. ff. 64, 69. Gachard App. p. 207 u. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander p. 65 u. ff.

nachsten Freitag, nach ben Instruttionen, die fie ihm fenden werbe, im Ramen des Raifers in ber Collace zu Gunften ber neuen Bulfe sprechen.

Diese fand am 7. Juni 1538 statt. Um vier Uhr benachrichtigte ber Hoch-Bailli von Gent die Regentin von dem Erfolge-Die Genter beschlossen: "was die laufenden Steuern beträfe, die Königin zu bitten, Geduld zu haben; von dem neuen Berlangen von 200,000 st. Car. abzustehen, und wegen der nicht bewilligten 400,000 st. seine Exekution einzuleiten." Die Herren von Semph und Winghene, durch die Regentin von der Berufung der vier Glieder und der Collace in Gent verständigt, gaben darüber das Gutachten ab: "eine Auskunft sei nur durch eine neue Versammlung der vier Glieder zu erzielen, doch seien die Genter in Anderracht des Wassenstillstandes zu keiner Bewilligung zu bringen, wenn man dieselben Gründe vorschiede, wie das letzte Mal. Man müsse eine neue Hüssen."

Die Königin befahl indeß dem Hochbailli von Gent und dem Präsidenten von Flandern, Acht zu haben, daß in Gent nichts Unverständiges geschehe, nachdem sie vernommen, daß mehrere Privatleute aufrührerische Anschläge auszustreuen beginnen, fürchte sie besonders für die nächste St. Lievins-Prozession. Sie mögen sich über das Benehmen der Privatleute unterrichten und sie von dem Ergebniß benachrichtigen.

Den 14. Juni gab ihr ber Präsibent zur Antwort: "Er fürchte nichts für das Lievinssest, boch habe er Bormittag Nachricht bekommen, daß eine Anzahl Lutheraner und Anabaptisten sich etwa eine ober zwei Meilen von der Stadt aushielten. Doch sei da keine andere Gefahr, als die der Sekte. Um die Wahrheit zu erfahren, hätten sie Einem Gnade und Widerrufung seines Bannes wegen Bermählung mit zwei Frauen und der Theilnahme am lutherischen Irrthum versprochen, und würden ihr Möglichstes thun, um die Schuldigen zu fassen." Der Bailli schrieb: "Er spare weder Geld noch Mühe, um die Stadt in Ruhe zu erhalten. Ich weiß," sährt er fort, "in der Stadt keinen Mann, den ich, salls ich sähe, daß er Aufruhr macht, nicht beim Kragen nehmen würde. Was St. Lievin betrifft, werde ich meine Schuldigkeit so thun, daß ich hofse, es werde nichts geschehen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 211-217.

Der Raifer fandte ber Regentin Briefe an ben Grafen Roeulx, Generalkapitan von Flandern, damit er in ber Bersammlung ber Staaten biefes Landes die Nothwendigkeit ber Sulfe von 200,000 fl. Carolus barthue, boch bie Regentin erfuhr, bag Brügge und Apern nicht bewilligen werben, so lange Gent nicht bewillige und bas Land ber Freien allein bereit sei, ebe es die anderen Glieder gethan, Gent wurde nur bewilligen, wenn bie laufende Steuer von 200,000 fl. und die Exekution ber 400,000 fl. Car. aufhören, wogegen Maria erhob, bag biefe mehr eintrugen, als bie neue Bulfe und bie Einstellung ber Erekution die Hoheitsrechte bes Raisers schmälern würbe.

So wurde am 27. August im Staatsrathe beschlossen, bie Gretation fortzuseten. Man gab ben Suissiers ben Auftrag, sich zuerst nach Denremonde, Singhene und Bornhem zu begeben und bort ben Aemtern im Namen bes Raifers zu befehlen, ihren Antheil zu zahlen. Sobald fie fich weigern, sie sogleich in ihren Schöppenkammern ober wo fie versammelt find, zu verhaften und ihnen zu verbieten, sich zu entfernen, bis sie gezahlt, auf die Be= fahr gebrochenen Gefängnisses und der Verwirkung von 1000 fl. Car. auf ihre Guter. Wenn fie um Aufhebung bes Gefängniffes bitten, indem sie sich entschuldigen, bas Geld fei nicht bereit, und sie könnten es nicht sobald liefern, sollten ihnen die Huissiers frift geben. Bon Denremonde haben fie in bas Baasland gu geben, in bie Städte Sulft, Arelle, Aloft, Gerhartsberg, Ninoves, Dubenarbe, Kortruf, wo sie ebenso verfahren sollen. 3mei Buiffiere feien allein zu biefem Geschäfte zu verwenden. auch Berlängerung ber Frift gewähren, benjenigen, ber fie um Berminberung bes Antheils anspricht, sollten fie an ben Sof weisen, Biberspänstige aber vor ben großen Rath forbern. Bei Ungebührlichkeiten gegen die Exekution burch Wort und That sollen sie nach Zeit und Umftanden handeln, abwarten und es zu Papier bringen.

An alle Aemter ber Orte, bie exekutirt werben follten, mur= ben Schreiben gerichtet: "fie mögen, sobald fie aufgeforbert werben, ihre Antheile berichtigen und sich so benehmen, daß der Rai= fer Ursache habe, mit ihnen zufrieden zu sein. Diese Briefe .9

wurden den huissiers übergeben, damit sie dieselben einhandigen, ebe sie dufforderung erlassen, auf daß dieser um so eher entsprochen werde. Die huissiers begannen ihr Geschäft. Mehrere Aemter wollten ihren Theil durchaus nicht abstatten und klagten ben Gentern, welche sie vertrösteten, sie würden Gesandte an die Königin senden und hofften Einstellung der Exekution zu erlangen.

Maria reiste im Ottober bieses Jahrs nach Frankreich, um mit dem Könige über einen Waffenstillstand zu unterhandeln. In der Instruktion, welche sie dem Erzbischose von Palermo als Haupt des Geheimen-Rathes, dem Grafen Hoogstraten, Haupt der Finanzen, dem Herrn von Neufville, Generalschammeister und Anderen, welche die Leitung der Geschäfte in ihrer Abwesenheit übernahmen, zurückließ, besahl sie die Fortsetzung der Erekution, erlaubte den Zahlungsunfähigen Fristen zu geben und befahl die Unterssuchung über die Schmähschriften und Schmähdriese zu Ende zu sühren, welche gegen ihre und ihres Rathes Ehre und die Gerechtigkeit des Kaisers verdreitet waren. Schließlich befahl sie Bestrafung derjenigen, welche ihren Wägen zur Reise nach Frankreich, und der Beamten, welche ihren Beistand zur Beitreibung dieser Wägen den kaiserlichen Fouriren verweigerten.

Am 16. Ottober kam Lievin Bloome zu bem Erzbischofe von Palermo, dem Grafen Hoogstraten und den anderen Bevollmächtigten der Regentin zu Mecheln, und erklärte, ohne Briese zu überreichen, wie es Sitte war: von denen vom Genter Amte beauftragt zu sein, ihnen die Bestürzung vorzustellen, in welche die selben durch die Alagen der Bewohner der Ambachten und die Bersammlungen derselben unter dem Schutze der Privilegien verversetzt seien, von denen sie Schlimmes fürchteten, daher bäten sie um Ausschiedung der Exekution. Als man dieß schriftlich verlangte, wollte er es ohne besonderen Besehl des Amtes nicht thun. Da gaben ihm die Herren zur Antwort: "Die Exekution geschehe auf Besehl des Kaisers und würde nicht eingestellt werden, falls die Genter jedoch einen gerichtlichen Ausspruch gegen die Exekution erhalten, sei der Kaiser bereit, ihnen die eingetriebenen Gelber zurückzuerstatten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 69-75. Gachard App. p. 221 u. ff.

Die Herren weigerten sich gleichfalls, bem Pensionar ihre Antwort schriftlich zu geben und verständigten die Königin von bem Hergange.

Die Genter schickten hierauf 12 Abgeordnete an bie Regentin, welche bavon benachrichtigt, ihnen ungefäumt einen Boten entgegensandte, burch ben sie ihnen befahl, im Lande ihre Anfunft abzuwarten, weil fie biefelben im Berbacht hatte, baf fie nach Frankreich tamen, um irgend einen Schleichweg für ihre Absichten zu finden. Die Königin tehrte auch zurud, ebe sie bie Granze überschritten hatten, und empfing fie ben 29. Ottober ju Beaumont, und aus ihren Sanben ein Gesuch, in welchem sie ben Baffenstillstand und ben Umstand vorschützten, bag sie bas Boll nicht in Rube zu halten wüßten. Sie baten um Ginftellung ber Exekution bis zur Ankunft bes Raisers, ober boch für acht Tage, bis fie an ben Raifer geschickt hatten. Die Regentin blieb in Beaumont bis zum 1. November. 1 In Bruffel angetommen gab sie ihnen folgenden schriftlichen Bescheid: "Die Ronigin habe ben Bittstellern ben Auftrag bes Raisers mitgetheilt und tonne feine Aenderung ohne weiteren Befehl beffelben vornehmen. Sie vertraue barauf, daß die Bittsteller als gute Unterthanen bem Wunsche Seiner Majestät sich fügen werben, ber als gutiger Fürst nicht gewaltsam verfahren wolle. Gabe es Ginzelne, welche sich über Armuth zu beklagen hatten, mögen sie es vorstellen, und sie wolle so Rudficht barauf nehmen, daß man Grund haben werbe, zufrieden zu fein." Indem Maria ben Genter Abgeordneten ihr Gefuch mit bem Bescheibe jurudgab, fette fie mit eigenem Munde zu: "Bas bie Unfälle betrifft, welche ihr fürchtet, so zweifle ich nicht, daß ihr benfelben steuern werbet."

Hen, nachdem sie Grefution fortgesetzt. Die Husssers kasmen, nachdem sie im ganzen Genter Quartier ihre Aufsorderung erlassen, in den Biesbourg (bei Gent), wo die Genter die Exekustion durchaus nicht zugeben wollten. Auch sonst fand die Exekustion gewaltsamen Biderstand. Der Hofrichter Arnold vom Somsberghe bekam den 21. Dezember den Auftrag, sich nach Waessmunstere zu begeben, wo er den Bailli des Waaslandes, Ludwig

Gachard App. p. 227, Note 1. Hollander Mem. p. 76 u. ff.

Steeland, sinden werde. Dieser habe ihn nach der Wohnung des Einnehmers von Brasene zu geleiten, wo Johann Celhnc gefangen sitze, welcher den Einnehmer um seines Amtes willen, weil er mehrere exekutirte Schöppen gefangen hielt, in seinem Hause tödten wollte. Diesen, zum Tode Verurtheilten, möge er nach dem Schlosse Repelmonde bringen und dort hinrichten lassen. Zwei andere, die der Bailli ihm nennen werde, habe er sestzunehmen und zu verhören, was sie öffentlich gegen die Schöppen gesagt hätten, welche Billete, die Hilse betreffend, verschickt hatten. Im Allgemeinen werde er nach Meinung des Bailli des Waaslandes, wenn er andere straswürdig findet, sie gefangen setzen.

Der Hochbailli von Gent schrieb ber Regentin: "mehrere Landleute ber Ambacht von Kortryf maren nach Gent gefommen und hatten gefragt, ob fie trot ber Beigerung ber Stadt Gent gablen follten. Das Amt habe ihnen eine Abschrift bes Bescheibes ber Rönigin gegeben und gefagt, fie mogen in ihre Saufer gurudtebren und in ber Stadt feinen garm machen." Gegen bie Abvotaten: Gillis Brafelmann, Philippe Dierix und ben Profurator Jatob Robins, welche für die Abgeordneten mehrerer Dorfer bes Baaslandes bei bem Genter Amte verhandelten, wünschte die Regentin fofort ein ftrenges gerichtliches Berfahren einzuleiten. Auf ihre Anfrage gab ber Rath von Flandern fein Gutachten babin ab: "Sie seien Untergebene seines Gerichtshofes, und Diesem ftebe baber bas Erfenntnig über ihre Bergeben zu. In Gent murbe bieß jedoch sogleich Unzufriedenheit erzeugen, baber fie es ber Rönigin überlaffen, falls fie die Sache vor fich und bem Gebeimen Rathe zu verhandeln wünsche. Ueber die Art ber Bestrafung fonnten fie ihre Meinung erft abgeben, wenn die Angeflagten verhört und bie Berbandlungen eingeleitet feien."

Maria befahl bem Rathe, ben Prozeß sogleich zu beginnen, und ben 16. April 1539 erwiederte berselbe: "Dierix, Brakelmann und Robins wären jeder für sich durch verschiedene Kommissäre verhört worden. Die zu Papier gebrachten Verhöre verglichen, hätten gleichlautend erwiesen, daß sie nichts gegen die Hoheit bes Kaisers, noch von der Oberhoheit Gents über das Waasland gessprochen, oder sonst Willen zum Aufruhr gezeigt hätten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 228-231, 234 f. Hollander Mém. p. 78.

In Flandern zeigte sich überall ein gewisser Beist ber Auflebnung, die einzelnen Fälle von Widerstand wurden immer baufiger, bas Land gerieth in Gahrung. Die erften Tumulte fanden in Dubenarde ftatt. Schnell entschieden ließ bie Ronigin alle Baaren ber Dubenarber Tapetenverfertiger in Antwerpen festhals Sogleich sandten bie Schöppen von Dubenarde zwei aus ihrer Mitte und etliche Tapetenwirker an die Regentin; bennoch blieb die Waare in Beschlag. Da schrieben ihr die Schöppen und klagten: "daß ihre Kommissare keine Bernunft annehmen wollten und fie möchte bie Unruhen nicht zum unverbefferlichen Schaben ber Tapetenwirker = Bunft wenden; es ware ein Glenb, eine fo gute Stadt ju Grunde ju richten, und fie baten ihnen bie Baare frei und bafür eine neue gute Verordnung zu geben, und dieß so bald als möglich zu thun, sonst verfalle die Stadt gang bem Berberben und ber Berzweiflung, nachdem die Tapetenerzeugung bie vorzüglichste Beschäftigung und Erwerbsquelle ber Stadt fei."

Philippe von Lalaing, Herr von Escornaix, Bailli der Stadt und Ambacht von Dubenarbe schrieb ebenfalls ben 16. März 1539 ber Rbnigin: "Bei meiner Ankunft in ber Stadt und felbst gestern habe ich bas Bolf in Verwirrung gefunden. jammern fo, baf jebes menschliche Geschöpf Mitleib hatte, fie ju seben. Geschrei, Weinen ber armen Arbeiter, welche in großer Zahl zu mir kamen und baten, ich möchte Euere Majestät vom ganglichen Berberben ber Stadt unterrichten. Sie und ihre Rinber seien mehrere Tage schon in Armuth und Hungersnoth. Denn ibre Herren geben innen keine Arbeit mehr, weil sie nichts abfeten, indem die Waare in Antwerpen angehalten fei, fo bag fie betteln und von Thur zu Thure Almosen erfleben mussen. 3ch bitte Euere Majestät, so eine gute Stadt nicht zu Grunde zu richten und so schnell als möglich zu belfen, benn es find mehr benn 12,000 - 14,000 Menschen, so Manner, Beiber und Kinder, die von der Tapetenwirkerei leben; und es ift fehr zu befürchten, nachdem sie ihre Beschäftigung verloren, daß Armuth sie zwinge, ju irgend einer Meuterei zu greifen, ober wie einige ben Borihlag machten, auszuwandern, und in andere Länder, wie nach

## 134 Biertes Rapitel. Gent und bie Bulfe von 400,000 fl. Car.

England, Frankreich ober Spanien zu gehen, und borthin bie Kunst ber Erzeugung ber Tapeten zu übertragen, was bem Lande einen surchtbaren Schaden verursachen würde, besonders aber Euerer guten Stadt Dubenarde."

Auf diesen Brief gab Maria die Baare frei. So war Dubenarbe für diesmal zur Rube gebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 231-234.

## Fünftes Kapitel.

lie Erneuerung des Genter Amtes in der Mitte August 1539 und Lievin Pins Prozes.

Den 7. Juli 1539 machte das Genter Amt den drei Gliedem dieser Stadt, wie alljährlich den Borschlag, die Berzehrungsend Waarensteuer zu verpachten. In der Eröffnung des Amtes wurde dieß Mal die Ausgabe mit 7967 Pfund 11 Sol. 4 Den., die Einnahme mit 7626 Pfd. 13 Sol. 2 Den. angesetzt, wornach sie ein Ausfall von 341 Pfd. 18 Sol. 1 Den. ergäbe, wenn die dienern für das künstige Jahr nicht eben so gut, wie für das ergangene verpachtet würden. Den Tag daraus gaben die drei lieber in einer Collace Antwort. Die Bürger stimmten für Berschung der Steuern mit Ausnahme jener vom Wein, die Zünste: cht zu verpachten, so lange der Beschluß der letzten Collace nicht sillt sei, die Privilezien der Stadt und der Frieden von Cadsant en in gutem Flämisch zu drucken und die Landeute zu schützen; Weber dasür, die Steuern nicht zu verpachten und die Landette zu schützen.

Am 1. Mai war die Raiferin Jsabella, Gemahlin Karl V. Bochenbette gestorben. Das Amt schlug in berselben Collace r, eine Gesandtschaft an ben Kaiser zu schiden und ihm bas wileib ber Stadt auszudrücken. Darauf antworteten die Bürger: die Kaiserin sei schon lange gestorben, und die Berhandlungen mit en anderen Gliedern von Flandern würden zu lange dauern, so tien sie ber Meinung, dieß aufzugeben, da sie hofften, der Kaiser.

wurde bei ihnen sein, ehe sie razu tamen; die Zünfte: es sei keine Gesandtschaft zu schicken, indem sie hofften, der Kaiser wurde bald hier sein; die Weber: keine Gesandtschaft, bevor der Kaiser nicht im Lande sei.

Mitte August sollte Die Bergehrungssteuer verpachtet werben. Es war zu fürchten, bag es bie Gemeinde nicht zugeben murbe, und ba tie Statt außer ber Bergehrungs= und Baarensteuer wenig (fintommen hatte und baraus die Roften für alle ihre Aemter und Einrichtungen beftritt, fandte bas Amt Abgeordnete nach Bergogen busch an die Rönigin, theilte ihr eine Abschrift ber letten Collace mit und bat um Einstellung ber Erefution, welche Saupturface ber abschlägigen Antwort sei, mindestens bis zur Ankunft bes Rich fers. Das Amt fand auch, die Bewegung bes Boltes rühre ju Theil tavon ber, rag tie Klöfter St. Beter, Babo und Berlei unbesteuerten Bein und Bier vertaufen, und bat daher Die Ronigin bieß ben Bralaten zu verbieten. Sie antwortete ben 15. Juli fie mogen trachten die Berpachtung burchzuseten, die Exelution werbe nicht eingestellt werben, vertheibigen konnten fie bie Lant leute auf bem ihnen eröffneten gerichtlichen Wege, eine ander Bertheidigung fei Unterthanen nicht erlaubt. Wegen bes Bein und Bierverfaufe ber Alöfter habe fie bem Rathe zu Gent befohler ben Hechtsstreit einzuleiten. 2 Die Exefution wurde noch schärfe Den 6. Juli hatte sie bem Rathe von Flandern ge schrieben, es nehme fie Wunder, daß berfelbe gegen die Abvolate Dierix und Brakelmann, bann ben Profurator Robins nicht ein schreite, nachdem sie vor bem Genter Amte für die Abgefaubte bes Waaslandes gesprochen hatten. Giner ber Abvotaten habe fu auch des Biesburg angenommen und Robins ben beiden Suissier bie baselbst zu exekutiren ben Auftrag hatten, beschimpfende Bor gefagt und fich über fie luftig gemacht.

Der Nath erwiederte, er könne gegen die beiden Abvolate nicht einschreiten, da sie bei dem Feste der Rhetoriker als Preik richter erwählt seien. Es wurde nämlich 1539 zu Gent ein Land juveel abgehalten, bei welchem 19 Kammern anwesend waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 80-86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mem. p. 86, 87. Gachard Rel. p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 286, 237. Mem. B. XIV. p. 151, 168, (Snellaert

Die Königin möge aus biefer Urfache bas Berfahren gegen jene Angeklagte aufgeben, noch mehr wegen bes Hasses ber Genter gegen eben biefe Exetution, um berentwillen fie verhört werben follten. ba bieses gerichtliche Verfahren noch weit größeres Uebel in ber Stadt hervorrufen murbe. Die Königin gab jedoch ben Befehl: Dierix, Brakelmann und Robins ohne weitere Umschweife zu ftrafen und fo, daß Andere ein Beispiel baran nehmen. 1 Auf die Antwort berfelben vom 15. Juli hielten bie Genter am 23. eine neue Collace. Der Beschluß ber Bürger war: Die Steuern seien ju verpachten, boch jene für Wein zu verringern und die Erekution minbestens bis zur Antunft bes Raifers einzustellen. Die Zünfte wollten nicht verpachten, bis ber Beschluß ber letten Collace erfallt fei, nämlich bie Bertheibigung ber Landleute und Mittheilung eines Auszugs aller Privilegien, wie auch bes Kaufes von Flandern an jede Zunft, ferner beschloßen fie allen Wiederverkauf von Lebensmitteln, insbesondere von Kornfrüchten, zu verbieten, bann Lievin Bloome und Sebastian Korne abzuseten. Der Beschluß ber Weber mar: feine Bacht vor Vollziehung ber letten Collace. Dudlegung fämmtlicher Privilegien, auch bes Raufes von Klanbern. Bertheibigung ber Landleute und Berbot alles Wiebervertaufe. Das Amt begann nun die Collace-Beschlüffe zu vollziehen. Damit jeder wisse, welche Machtvollkommenheit ihre Brivilegien enthielten, murben fie mit großer Feierlichkeit aus bem Beheimniffe ber Stadt geholt, bem Bolke gezeigt und alle laut und öffentlich verlesen, mas mehrere Tage mährte. Der Rauf von Klandern war nicht zu entbeden, sonst fanden sich aber alle Privilegien vor, bie in ben alten Registern verzeichnet waren. 2

Den 12. August kamen die kaiserlichen Bevollmächtigten zur Erneuerung des Amtes in Flandern nach Gent. Anton de Croix, herr von Semph, Johann Hannart, Herr von Lydekerke und Herr von Gaesbeke; die Genter Mitglieder dieser Commisson waren: der Prälat der nahgelegenen Abtei von Tronchiennes und der Hochbailli Schardau.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 88-91. Gachard Rel. p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hollander Mém. p. 91. Note 24. Chronicon Flandriae von Smet: Descriptio de origine conventus, postea Abbatiae Tronchiniensis. 39b. I. P. 644. Archiv, Journ. fol. 1.

Durch ein kaiserliches Batent vom Mai 1535 Bailli vor Gent, trat er fein Umt am 22. Diefes Monats an. Er war jung und mobigebilbet, hielt feine Ehre und feinen Degen gleich fel und sicher, sprach scharf, boch mit Laune und war voll frische tapferen Muthes, offen, frei, unummunden in Worten und Beneh men, bem Raifer eben fo blind ergeben, wie feiner iconen bide Frau, die er recht von Herzen liebte, wie sie ihn. Es war ih haar bas einzige Gold, bas ihn bestechen konute. Alle, welche vo feiner Gemahlin Erwähnung thun, fprechen fo viel von ber Lief lichkeit ihrer Erscheinung, daß sie barüber vergagen ihren Rame aufzuzeichnen. Aus bem Tagebuche ihres Mannes fieht man f gartlich und beforgt zu ihm emporbliden, und voll Beiftesgeger wart. Erfindung und Lift von ihm in den ichwierigsten Lagen 1 Rathe gezogen. Mit fpottischem gacheln erzählten bie alten Jung fern: ihr Mann habe ihr fein ganges Bermögen als Morgengal gereicht. Derfelbe hiek Frang von der Gracht, war Herr vo Scharbau, Hochbailli von Gent und Ritter bes golbenen Bliefes. Diefer ging, die brei Berrn Bevollmächtigten ju begrüßen und bi gleitete fie zum Nachtmahl, wo sie allerlei besprachen, wie fich ebe bie Gelegenheit barbot. Die Unfunft berfelben mar ichnell befann Die Stadt murbe fogleich unruhig, man erzählte überall, baf fe 20 ober 24 Jahren ber Oberbefen ber Bunfte und jener ber Beb felbst bie vier Riefers mablen, bie bas Umt zu mablen haben, bie unterrichten und ihnen auf einem Bettel biejenigen bezeichnen, weld fie im Amte haben wollen. Dief um bie Stadt immerfort : beherrschen, ba fie nur folche auf ben Zettel fegen, bon benen fi versichert seien, daß fie von ihrer Bande fein murben. Das Bol hatte bieß erfahren und murrte ichon seit brei ober vier Sahren

Den 13. August zeitlich früh begab sich ber Hochbailli in bis Wohnung bes Herrn von Sempy, wo sich auch die Herrn vor Gaesbecke und Lydeterke, Meister Peter Tayspil, der Präsidem von Flandern, der Hath Karl Clais, der Schreiber Stephan Scotte und Gilbert von Gruytere, damals Vorschöppe von Gent, einsamden. Sie unterhielten sich zusammen und ein Wort gab das andere, bevor das Amt für das nächste Jahr zur Sprache kam. Karl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. R. Archiv, Journ. fol. 2. 3. 14. 15. 21. 22. 54. 64. 98. 95. 97. Hollander Mém. p. 91. Note 24. Guicc. p. 82.

Clais sagte: bieg gehöre ben Herrn von Semph, Gaesbede und Ebbeferke zu, er wolle fich nicht barauf einlassen, bennoch nannte er zulett brei ober vier zu biefem Zwede. Rachmittags versam= melten sie sich wieder bei Semph und es kamen hiezu: ber Oberbeken ber Zünfte Johann Block, ber Oberbeken ber Weber Jooje ban ber haghe und Lievin Bin, zweiter Schoppe, nebst bem britten Schöppen Johann Broucaert. Als alle beisammen maren, begannen fie wieder von ber Erneuerung bes Amtes zu fprechen. Bie Semph frug, wer ber zweite Schöppe fein wurde, antwortete ber Oberältefte ber Weber: Reynier van Huffele, weil er bie letten zwei Jahre Oberbeken ber Weber war und es von Alters ber Gebrauch war, daß ein Oberältefter nach zwei Dienstjahren als zweiter Shoppe in die erfte Bank einzutreten habe. Da einige riefen: so moge es bieg Mal auch geschehen, erwiederte Scharbau: "Dieser Gebrauch werbe nicht immer befolgt und ihm bunte, bag fur bie gegenwärtige Zeit von der Ausnahme Gebrauch zu machen sei, und bieg wegen bes Haffes bes Bolles. Es finde ben Suffele verbächtig, weil man in seinem Amtsjahr zu Nacht und zu außergewöhnlicher Stunde in bem Geheimniffe ber Stadt gewesen ift, und er fei beffen gewiß, feine Ginsetzung jum Schöppen werbe Tumult in ber Gemeinde erregen." Sie blieben bei ihrem Borschlag, ohne seine Vorstellung zu beachten. Da der Bailli sab, er tonne weiter nicht hindern, daß sie das Amt für die Runfte und Beber nach ihrem Gutdunken und ihrer Absicht bilben, erhob er sich und erklärte: "Ich verwahre mich bagegen vor Gott und euch; wenn irgend ein Unfall, Aufruhr ober Zwiespalt unter bem Bolte aus biefer Ursache entstände, enthebe ich mich ber Berant= wortung und werbe meine Entschuldigung bem Raifer bei seiner ersten Ankunft in biesem Lande vorbringen." Worauf ihn ber Oberälteste bat, sich zufrieden zu stellen, "er behalte den Plat und die Erwählung bes Repnier van Suffele allen anderen seiner Zunft bor." "Wenn ihr so angefangen, schloß ber Bailli, so mögt ihr es enden, ich bin überzeugt, daß Bofes baraus entstehen wird." 1

Donnerstag ben 14. August, am Vorabend von Unserer lieben Frauen, kam ber Bailli in die Wohnung des Semph, erklärte ihm besonders, dann auch den Herren Gaesbecke und Lydekerke:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 1-3, fol. 69.

"er habe nicht die Absicht, fie auf bas Rathhaus, wo burch fie bie Bestimmung ber Babler im Ramen bes Raifers geschehen folle, ju begleiten, ba er einen großen Tumult tommen febe wegen ber Einsetzung bes unter ihnen beschlossenen Amtes, welches, wie er wisse, ganz gegen ben Willen ber Gemeinbe sei. Er wolle ber felben teinen Grund geben, zu benten, er fei bamit einverftanben." Lybeferke entgegnete: "falls er nicht ginge, gebe er bem Bolte Ge legenheit zum Berbacht und könne fie in große Gefahr feten, unt bat ihn inständigst, mit ihnen zu kommen. Im Fall er es nich thate, würden fie auch nicht geben," fo bag ber Bailli fich über reben ließ und sie begleitete. Eben so war es am Abend, als fu von Neuem auf bas Rathbaus gingen, um bas Amt zu veröffent lichen, was zwischen fünf und feche Uhr war, woselbst fie bis nem Uhr blieben, ebe fie fieben Schöppen auftreiben konnten, um ihne ben Eid abzunehmen. Der Bailli schreibt in seinem Tagebuche ein Bleiches mare feit Menschengebenten nicht gesehen worben, un es hatte wirklich Argwohn erregt, daß fobald einige zu Schoppe erwählt waren, fie die Zukunft fürchteten und Berzweiflung nabe Das Bolt war unwillig, bag ein folches Amt eingefet fei und blieb bis Sonntag unruhig. Das amtliche Dokument be richtet bagegen: bie Bevollmächtigten hatten bas Umt in gewohnte Beise ohne Rubestörung erneuert.

Die Wähler von Seite bes Kaisers waren: Ludwig van der Walle, Adrian Triest, Georg Sersanders, Johann van Boß; von Seite der Stadt: Johann van Bacquere, Johann van Bart, Gild Stalins, Johann de Bouc. Das neue am 15. August eingesetzt Amt hatte zu Schöppen der ersten Bank 1) Adrian Bette, 2) Rep nier van Huffele, 3) Josse Seps, den Alten, 4) Lievin Donack 5) Josse de Grave, 6) Beter van der Spurt, 7) Josse van Gruptere, 8) Anton Coolpaert, 9) Lievin van Caersele, 10) Josse die Grood, 11) Lievin Prizdier, 12) Olivier Tinde, 13) Beter van Adere; zu Schöppen der zweiten Bank 1) Carl Utenhove, Hen von Marckeghen, 2) Repnier van der Belben, 3) Claube Goetgebeur, 4) Ludwig Alaert, 5) Johann van der Fontaine, 6) Beter van der Beke, 7) Johann van der Gruntere, genannt d'Exaerde, 8) Johann Daniels, 9) Dominik van Wichunse, 10) Wilhelm von Meulenerre,

11) Johann b'hamere, 12) Franz Yman, 13) Johann van Bevlaere.

Den 16. August murbe am Plate ber Collace ber Friebe von Cabiant öffentlich verlefen. So nannten bie Genter ben Brief bes römischen Rönigs Maximilian und seines Sohnes bes Erzherjogs Philipp vom Jahre 1492. Er enthielt unter anderem, daß jährlich nach der Erneuerung des Amtes die Zünfte verpflichtet find, bem Fürsten und bem Amte brei angesehene Leute aus jeber Bunft zu fenden, aus benen jene ihren Defen mablen. Bur Erneuerung des Dekens der Weber wird der Graf von Flandern jabrlich brei Leute schicken, um von biefen die Weber einen mahlen m laffen. Daß ferner die Genter zu ber Berufung an die Rathstammer, wo immer in Flandern es bem Fürsten gefallen wird, ibren Sit zu bestimmen, verbunden seien, und dieft in allen Rechtssachen, außer ben verfönlichen bis 100 Bfund Barifis und in binglichen bis ein Pfund Groschen jährlich. Daß bie Schöppen von Gent die Beamten des Grafen in Sachen ihres Amtes nicht richten noch irgendwie gegen sie verfahren können, sie mögen in ber Stadt Gent ober außerhalb wohnhaft fein. Endlich, baf fie aufer ber Stadt und ihrem Schöppenthum keine Gerichtsbarkeit üben burfen, blos auf bas Ersuchen ihrer Burger: bie im Genter Quartier außerhalb ber privilegirten Städte wohnenden Schuldner jur Zahlung zu verhalten. 2

Als dieß verlesen war, schrie eine Stimme aus der Menge: "Es kann sein, daß man im Geheimniß der Stadt gewesen ist," und das Bolk rief sogleich: "Der Frieden von Cadsant sei verställscht, der Kauf von Flandern unterschlagen, das Geheimniß der Stadt verletzt, die Thäter sollen bestraft werden." Die ganze Stadt war nun voll Lärm und Unruhe. Die Genter hatten sich segen die Hülfe von 400,000 fl. Car. und deren Exekution auf das Privilegium der Maria vom Jahre 1476 berufen, und die Knigin dasselbe durch ein anderes von 1485 für aufgehoben ers

Gachard: Cort verhael p. XLIV. Hollander Mémoires p. 90. Note
 p. 91. Archiv, Journ. fol. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettre de Maximilien et de l'Archiduc Philipp, Gachard App. Introd. p. LXXI—LXXVIII.

klärt. Balb wußte bas Gerücht einen anderen Schutz: "ben ! von Flandern."

Dieses Gerücht tam von Lievin Borlut, Burger von C aus einem ber altesten Saufer ber Stadt. Die Borluts mi von teinem freudigen Borfall in ber Geschichte Flanderns unt sonders Gents, bei dem sich nicht einer aus ihrem Saufe be gethan hatte, und die Genter lauschten fromm auf alles, wo einer ihrer alten Familien verlautete. Lievin Borlut erzählte: war einmal ein Graf von Flandern, ber mit einem Grafen Holland Burfel spielte und seine Grafichaft an ihn verlor. rüber migvergnügt, bat er bie Glieber von Klandern um Beif bamit er sein Land zurücktaufen tonne, boch biefe schlugen es ab. Da hatte einer ber Borlut Mitleid mit feinem Herrn that alles bei den Gliedern von Gent, bis fie ihm die Graff gurudtauften. Der Graf gab ihnen für biefen Dienst ein I legium, das man den Kauf von Flandern nennt, durch we ihnen unter anderem bewilligt wurde, daß man ohne ihre Bu mung teine Steuern in Flandern erheben tonne." Dieses I legium war weder im Gebeimnisse ber Stadt vorhanden, no bem alten Berzeichnisse ber Brivilegien eingetragen. Das belangte baber Lievin Borlut, um von ihm zu boren, mas b Dieser erklärte, er habe es so von seinen Borfabren ge boch niemals bas befagte Brivilegium noch eine Abschrift b gesehen, obwohl er von allen anderen Privilegien ber Stadt fchriften befite. 1

Da das Privilegium sich nicht vorsand, hieß es in der S dasselbe sei unterschlagen worden, um so mehr, als ein gew Butermeere in der Kirche St. Jakob dasselbe dem Carl von ? rendere zum Lesen andot. Der Verdacht siel auf die Schö vom Jahre 1536. In diesem Jahre verlor Reynier van Heinen Schlüssel von der Kiste der Privilegien und Lievin legte den seinigen auf den Schrank der Schöppenkammer, dein neuer gemacht werde. Dieß war die Thatsache, welche A

<sup>1</sup> Hollander Mém. p. 28. 90. 93, 94. Mém. de l'Acad. de Br. XXVII. Gachard archives de Gand p. 95. Guicc. p. 166. Berhör Bischem de Men vom 5. Mär; 1540. Steur p. 53. 54.

gab, zu glauben. bas Amt von 1536 habe bas Geheimniß verletzt und beraubt.

Schon im Juni 1539 schloß eine Collace damit, daß die Gesemeinde die Berhaftung aller Jener verlangte, die 1536 im Amte waren. Die Genter konnten auch nicht glauben, daß die Königin so auf der Zahlung einer nicht bewilligten Steuer bestünde, daher verbreitete sich in der Stadt ein neuer Lärm: das Genter Amt von 1536 habe der Königin eine andere (zustimmende) Antwort gegeben, als die Gemeinde sie beschlossen habe. Ein gewisser Liewin von Huuchem und einige Priester sagten: sie hätten es so von einem Bürger von Audenarde, Jakob von Quitelberghe, gehört, der in Brüsser von Audenarde, Jakob von Quitelberghe, gehört, der in Brüsse von 400,000 fl. Car. bewissigten. Quitelberghe hievon besandrichtigt, schrieb dem Amte, er hätte solches nie gesagt, blos erwähnt, daß sie Kriegsleute bewilligt hätten.

Den 17. Auguft follten bie Müller von Gent, bem Bertommen nach, brei von ihrer Bunft zu ben Schöppen fenden, bamit biese einen davon für das fünftige Jahr jum Deken ber Zunft Der Hochbailli und die Schöppen warteten bis zwischen 11 mb 12 Uhr, und Niemand erschien. Man schickte zu ben Millern, um zu feben, ob fie nicht bereit feien, worauf fie antworten ließen, fie hatten nicht bie Absicht, jemand zu schicken, so lange die Herren vom Amte nicht den Beschluß ber Collace, die im vergangenen Monat gehalten worden, vollkommen erfüllen. Da= raus entnahmen die Schöppen, bas Bolf sei zu Neuerungen und Meuterei geneigt, und kehrten bestürzt in ihre Häuser zurud. Denfelben Tag antworteten so die Maler und Stärfemacher, bagegen ließen die Färber und Geitreideträger ihre Dekens erneuern. Als ber Bailli die Widersetlichkeit der Zünfte sah, bat er ben ersten Shoppen, Abrian Bette, er möge mit ihm gehen, sie zu bereben. Das that er und mit ihm noch brei Schöppen und die zwei Deiens, und nach einer Stunde sah man sie recht bleich zurücklehren, ohne etwas erreicht zu baben. 2

¹ Mém. de l'Ac. XXVII. Bb. p. 6. Note 1. p. 10. Warnfönig, Flandriche Staats - und Rechtsgeschichte. Tüb. 1835. Bb. II. Abth. I. p. 32 ber Einleitung. Berhör bes Meerenbere vom 20. März 1539, Steur p. 57. Steur Insurrection p. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 91. 93. Archiv, Journ. fol. 4. 5.

Den 18. August prüften bie kaiserlichen Bevollmächtigten bie Rechnungen ber Stadt und einige speisten mit Schardau ju Nacht. Dieser erzählte ihnen, wie das Bolk über das Amt wüthend sei und welches Geschrei sich schon in der ganzen Stadt erhob, und dat sie, dis zum folgenden Nachmittag zu bleiben, um zu sehen, ob man künftigen Unfällen vorbeugen könne, was sie auch versprachen.

Dienstag, ben 19. August 1539 zeitlich früh, als ber Soch bailli eben im Aufsteben begriffen mar, fam ber Bfarrer von St. Jatob, um ihn zu benachrichtigen, er habe gehört, bas Bolt fei ge neigt, auf ben Markt zu fturmen, wenn nicht baburch vorgebengt wurde, daß man einige Leute in ber Stadt verhafte. Ebe er fich noch entfernen fonnte, tam Beinrich von Tefchele, ein alter Mann, ber fehr erfahren in ben Berhältniffen und Sitten ber Stadt und bes Bolfes, und mehrmals Oberbefen und auch Schöppe gewesen war, mit ihm fünf ober feche Defens und ebensoviel angesehene Leute. Gie fagten bem Bailli, einige von ihnen weinend: "fie wüßten ihre Untergebenen nicht bavon abzuhalten, noch bevor & Effenszeit mare, auf ben Markt zu fturmen, wenn nicht zeitlich vorgesehen und Philipp be la Kethulle, Rennier van Suffele und Lievin Bin und andere vom Amte 1536 verhaftet wurden, wie bie Gemeinde es in ber Collace verlange." Sie baten mit ge faltenen Sanden, er moge um Chrifti Leiben willen, jum Befter bes Gemeindewesens, ber Erhaltung bes Friedens und ber Rube bes ganzen Landes und ber Graffchaft von Flandern mit den Bevollmächtigten fprechen, und machen, bag man Mittel gegen bie brobenben Unfälle fände. Scharbau versprach es, und ging, all sie weg waren, eilig zu bem Präsidenten des großen Hathes von Flandern. Diefer rieth ihm, falls bas Bolf fich als Bartei stellen und auf dem Rechtswege verfahren wolle, die bemfelben Berdach tigen ohne Säumen gefangen zu nehmen, ebe er es jedoch thue, bie taiferlichen Bevollmächtigten in Kenntniß zu feten. Der Bailli ging nun zu Semph, wo er auch herrn von Gaesbeke fand. & beferke ließen sie holen. Ihnen legte er nun die Sachen bar, und bat fie, ben Reynier van Suffele seines Amtes zu entheben, und bieß auf einige Zeit, bis bie Königin benachrichtigt und ber

<sup>1</sup> Hollander Mem. p. 112. Archiv. Journ. fol. 5.

Die faiferlichen Bevollmächtigten weigerten mult gelegt wäre. und entschuldigten fich, fie mußten ungefaumt wegfahren und tonn= ten ihm baber nichts Besseres rathen, als er moge barin banbeln, wie er am Beften fonne. Auf bieß ging ber Bailli gang traurig weg, indem er fagte: "er febe bas Berberben bes Landes tommen, indem fie fich entfernen und ihn in Berzweiflung lieken." - Wie er zu Saufe mar, famen mehrere Schöppen zu ibm, benen er bie Sache mittheilte, worüber fie um fo mehr erschraden, als an bieiem Tage 21 Bunfte ihre Defens zu mablen hatten. Unter biefen varen die Müller die schwierigsten. Sie baten ben Bailli, er noge zu biesen in bas Runfthaus geben, wo sie versammelt maren, mb fie burch gute und fanfte Worte überreben, gur Bahl ihres Detens nach altem Brauche zu schreiten, mas er auch zusagte und einen ber Schöppen, ben Lievin Donaes, einen alten Mann, mit ich nahm. Unterwegs berieth er fich mit biefem, und fanb, es ei beffer, gar nicht binzugeben, benn in bem Saufe ber Müller varen bei 400 oder mehr von ihrer Zunft versammelt, und vor em Saufe noch etwa 200 von anderen Bunften, um ju hören, bas bie Müller thun murben, und es bann jeber seiner Bunft gu berichten. Wie ber Bailli und Donaes bieß faben, zweifelten fie Ginlag zu bekommen. Scharbau schickte baber, um Unziemlichkeiten wrzubeugen, einen seiner Diener, die Müller zu benachrichtigen, r fei entschlossen, in ihre Versammlung zu kommen, um zu ihnen m sprechen. Die Müller antworteten: er möge sich nicht die Mühe nehmen, sie wurden sich in der nächsten Kirche zu einer Unterrebung einfinden. In der Kirche St. Michael angekommen, bat ber Bailli, wie er sagt, "so fehr es nur möglich ift", fie möchten breie zu dem Amte senden, sonft würden sie Anlaß zu einem großen Tu= multe in ber Gemeinde geben. Sie erwiederten: es nie thun gu wollen, so lange die Beschlüsse ber vorhergehenden Collaces nicht in allen Bunkten erfüllt seien. Da sprach ber Bailli: "macht euren Defen, und alle andere werben es thun, wenn ihr es nicht thut und etwas baraus entsteht wird man sich an euch halten." Gie wiederholten die erfte Antwort. Als er fort wollte, suchten ihn 12 oder 13 Defens verschiedener Zünfte auf, und baten ihn, er möge bleiben, um ben Auftrag zu hören, ben jeder für seine

Runft ibm barzulegen babe. Auf biefe Bitte fehrte er in Rirche jurud und trat in eine Rapelle, wo er fo vom Bolle ! und bergebrudt murbe, bag er gezwungen mar, fich mit Sulfe ! Detens auf ben Chor zurudzuziehen. hier ließen sie bie Thu bewachen, an benen bas Boll einen garm machte, bag Schart mit großer Mühe boren tonnte, was die Detens ihm fagen wollt Sie stellten ihm, einer nach bem anderen vor: "fie hatten befch fen, ihre Defens nicht zu erneuern, fo lange bie Befchluffe letten Collaces nicht erfüllt feien, nebft einigen Bunkten, bie ihm auf Zetteln zeigten, wo fie auch baten, jene Berbachtig wie Suffele, mochten in Berhaft genommen werben." Der Be entgegnete: "er wiffe teinen Grund, fie zu verhaften, und Niemand, ber fich als Gegenpartei ftelle." Die Defens antw teten sogleich: "fie wurden sich als Gegenvartei ftellen, und fe man ihnen Recht schaffe, nur auf dem Wege bes Rechtes vorgebe worauf ber Bailli bemerfte: "Kalls fie versprechen, fich bann frieden zu ftellen, sobald bie Gerechtigfeit ihren Lauf habe, mu er jene verhaften, benn er sehe gut, er sei gezwungen, biek thun, um größeren Unfällen auszuweichen." Da baten fie ibn, gur Stunde festzunehmen, und alle wollten mit ihm gehen, t sie fürchteten, baf er es nicht thun werbe.

Dieß bulbete Scharbau nicht, aber um sie zufrieden zu f len, sagte er: "sie möchten ihm von jeder Zunft einen mitget damit sie sähen, wie er seine Pflicht erfülle." So verließ er aber die Mehrzahl folgte ihm von Weitem. Er ging, Lievin ? zu verhaften.

Das war ein Mann von 75 Jahren, für dieses Alter n rüstig, der Mittelpunkt einer großen Berwandtschaft, welche s Haus bei Familiensesten und zu den Feiertagen, besonders We nachten und Oftern, in einem fröhlichen Kreise versammelte, wwelche an seinem Namenstage in einem förmlichen Zuge n Houtem wallte. Der alte Mann zählte auch viele Freunde in i Stadt. Es war seine liebe Gewohnheit, vor dem Thore sein Hauses zu stehen, und sein größtes Bergnügen, wenn ihn re viele der Borübergehenden ansprachen. Er war Eigenthümer i großen Gasthauses "zur Glode", mehrmals Beamter der Sta sogar Oberbeten, und unter den Abgeordneten, welche der König

von Ungarn die Antwort auf ihr Berlangen jener 400,000 fl. Car. brachten.

Mehrere seiner Freunde hatten ihn gewarnt: "Lievin Bin, man murmelt und murrt viel über dich, das gemeine Bolk ist dir aufsäßig, du kennst die Natur der Genter, deren erstem Zorne man ausweichen muß." Pin erwiederte: "Ich fühle mich auf keine Weise, weder gegen meinen Fürsten, noch gegen die Stadt in einer Schuld," und wollte durchaus nicht entsliehen, ja ließ sich sogar täglich öffentlich sehen.

Als Schardau fam, war er eben vor seinem Thore und zog fich in fein haus zurud, in welches ber Bailli ihm folgte, ging gang willig mit ihm, und Scharbau führte ihn in bas Stabtge= fangniß, mahrend bas Bolt immer hinter ihnen lief und schrie. Als ber Bailli dieß gethan hatte, schrie das Bolf noch mehr als vorher, er möge auf bas Stadthaus gehen, Rennier van Suffele mit feinen Genoffen zu verhaften. Diese waren aber benachrichtigt und hatten sich gleich bavon gemacht, so bag er Niemand auf bem Stadthause fand. Er fuchte bann ben Abort auf, aber fie liegen ibm sogar hier keine Ruhe. Einer der Sergeanten kam ihn zu rufen: "Eine große Menge Bolts fei vor bem Saufe und verlange fturmisch nach ihm." Er trat sogleich hinaus und frug, was noch zu thm übrig fei und was fie munichen? Sie schrieen alle zugleich, "Renier fei nach St. Peter gegen die Huener Poorte entflohen." Scharbau machte fich sofort auf ben Weg, aber bort fagte man ihm, "Huffele sei davon und furz vorher vor demselben Thore in bem Hause bes Lievin van Muntere gesehen worden." Dahin sandte er nun zwei Sergeanten, und die ganze Boltsmenge wollte mit ihnen laufen. Die Sergeanten hielten fie ab, konnten jeboch nicht hindern, daß einige mitgingen. Sie fanden ihn nicht. Als Scharbau von St. Peter zuruckfehrte, fam man, ihm zu melben, Jatob von Melle sei im Frauenkloster Billocre und bat ihn, er moge hingehen. Da fagte er: "Ich bin ben ganzen Tag burch bie Gaffen bin und ber gelaufen, es ift nach ein Uhr Mittags und mir gebührt bemnach, ein Stud Fleisch zu mir zu nehmen, und bieß gethan, werbe ich mich ungefäumt an bem besagten Ort einfinden. Der Bailli mar aber taum zu Haufe, als schon Bote auf Bote bereintrat, ihn zu brängen, er möge in bas Kloster kommen, sonst

sei bei ber großen Menge vom Bolt und ber Unordnung großer Unfug zu fürchten. Auf bas ging er in voller Eile weg und zum Aloster, wo er sich mit Mühe burch bie Bolksmenge burchwand. Einige schidten sich an, die Thuren mit Bewalt einzubrechen, einaudringen und ben Melle in bem gangen Klofter zu suchen. Anbere trochen bie Mauer hinauf, andere schrieen, sie wollten bie Aebtiffin verhaftet haben und fie zwingen, ben geheimen Ort ju entbeden, wo Jatob verftedt fei. Dem Bailli fchien ihre gange Absicht zu fein, bas Aloster zu plündern, und er meint, baf fie es auch gethan hätten, wenn er nicht gefommen mare. fie ab, und machte, daß fie fich zurudzogen, indem er verfprach, selbst einzutreten und 10 ober 12 von ihnen einzuführen, banit fie ihm im Suchen helfen, und feben, ob er feine Pflicht thue. Als sie so bastanden, tamen die, welche Rennier vor dem Thore vor St. Beter gesucht hatten und berichteten: "Jatob von Melle fei zu Marderd, eine halbe Meile von Gent, gefehen worben." Dief theilte ber Bailli bem Bolfe mit, und bag es fruchtlos fei, ibn hier zu suchen. Das Bolk blieb babei, es wolle ihn schon finden, wenn es ihm nachlaufe, was wieder ber Bailli nicht leiben wollte. Endlich fagten fie ihm, ,,er moge boch zwei Sergeanten und einen feiner Leute mit fünf ober feche von ihnen nachsenben." Scharbat bewilligte dieß, dann machte er, daß die Meiften in ihre Sanfer jurudtehrten und blieb am Plate, bis bie Leute fich gang wer laufen hatten. Die Sergeanten gingen mit einem ganzen Saufer eine Meile vor die Stadt hinaus, wo fie fich trennten. Gin Theil ging gegen Kortrot, ber andere jog fich gegen Bruffel. Der Ram merbiener bes herrn von Scharbau meinte, bag fie mohl teinen finden dürften, und wollten gurudfehren, bie, anberen gaben et aber nicht zu und zwangen ihn, mit ihnen zu geben, weil mat ihnen immer wieder fagte, Rennier van Suffele fei nur eine balbe Meile vor ihnen. Und so verfolgten sie ihn immer weiter bis Bruffel, wo fie ihn festnahmen. Als biefelben barnach einige Sergeanten ber Stadt Bruffel fanden, ließ Suffele feine Berfolger, die ihn ine Befängniß bringen wollten, ebenfalls verhaften und einsperren. Diese waren Josse Bereggen, Diener bes Scharbau, Beter ban Sceppere, Sergeant, Aert Dollart, Rramer feines eichens, und Josse van ber Meeren, vom handwert ber Seiben= beiter und Beignäher. 1

•

Das Bolf in Gent hielt es indessen nicht für mahr, baß ehnier außer ber Stabt sei, und fuhr fort, nach ihm zu fragen b, ihn zu suchen. Als Jemand sagte, er sei in bem Garten nes Schwagers, Johann von Maesberghe, liefen fie nach einem ergeanten und zwangen ihn, mit ihnen binzugeben. In bem arten ftand ein fleines Sauschen, bort suchten fie ihn fo lange, 8 es fieben Uhr am Abend war, wo fie Baesberghe in einem d verftedt fanben. Sie zogen ihn beraus und führten ihn auf 8 Stadthaus, indem sie riefen: "er habe seinen Schwager vor .8 Thor geführt, er muffe wiffen, wo der sei, sie wollen ihn im efängniffe haben, verlangen nur Gerechtigkeit, und falls er nichts rbrochen hatte, murbe er freigelaffen, wenn man einmal die ahrheit wisse." 2 Diesen Tag schrieb Herr von Semph der nigin über die Erneuerung des Amtes und bas Benehmen ber emeinde in Gent und bem Herrn von Molambais, er möge bie migin mahnen, ihm schnell zu antworten, damit er und ber ailli wissen, wie sie sich zu verhalten haben. 3

Mittwoch, ben 20. August um neun Uhr Morgens, versamelte sich eine große Menge, meist arme Leute und Gesindel, und sen in großen Hausen hin und her, dann zogen sie zur Kammer x Collace, wo ein Theil schrie, "sie wollten das Banner von ient sehen und haben." Sie sagten: "es sei von so großem derthe, daß es einen großen Schatz, sogar ein Land werth sei." ndere wollten die Bewilligung haben, in der Zahl von füns oder ihs nach Dünkirchen gehen zu dürsen, um Philippe de la Kethulle iit Bassengewalt zu holen. Ein anderer Theil wollte wieder twas anderes, so daß der Bailli meinte: "Niemand hätte zu nischeiden oder zu sagen gewußt, was es war, was sie eigentlich vollten." Er bat sie um Stille und ein wenig Gehör, was er mit großer Mühe erhielt, und sprach: "Meine Herren, ich sehe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 95. Gachard Rel. p. 21. App. p. 241 u. f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 7, 94. Archiv, Journ. folio 5—11, 13. Gachard Cort verhael p. XLV. Rel. 12, 14, 15.

<sup>3</sup> S. f. Archiv, Registre des dépêches pour Gand en l'an 1539, Gand Nr. 15 fol. 1. App. p. 281.

hier eine gewaltsame und mir fremde Handlungsweise, ähnlich bem Tanze der Kröten, jeder will der Meister sein. Ich halte dafür, daß es keinen unter euch gibt, der nicht ein guter und treuer Unterthan unseres Herrn, des Kaisers, wäre. Ihr wist auch, daß es Sr. Majestät gefallen hat, mir zu besehlen, seine Stelle und das Recht in dieser Stadt zu vertreten. Weßhalb mir scheint, daß es keinem von euch zustehe, einen Ausdruck zu gebrauchen, wie ihr gegenwärtig thut; indem ihr hier schreit und wettert, und sagt, wir wollen dieß, wir wollen das! Was in dieser Stadt, keiner in dieser Welt sagen darf, als ich im Namen des Kaisers (et sous sa noble et benigne correction). Wellt ihr nun meiner Person im Namen der Majestät gehorchen son nicht? Es ist nöthig, daß ihr es sagt!"

Worauf viele schrieen: "Herr Bailli, Ihr habt fehr recht, wir sind bereit, nach Guerem Befehl zu handeln und uns barnach zu richten, gang fo, wie Euch gefallen wird, es uns anzuorbnen." Scharbau erwieberte: "Meine Herren, ich bante end bafür allen zusammen für ben guten Willen, ben ihr für ben Raifer hegt und zeigt, und verspreche euch, wenn ihr euch so verhalten wollt, daß ich euch mit allen mir möglichen Mitteln bei fteben werbe. Aber wenn ihr im Gegentheil bentt, bag ich ju allem, was ihr wollen werbet, schweigen foll, sei es auf ben Markt zu fturmen, aus ber Stadt, ober wo anders gegen bat Wohl, gegen ben Nuten und Vortheil bes Gemeinwesens und bie Hoheit bes Raifers, eueres Herrn, so erkläre ich euch, bag ich et nicht thun werbe, wenn ich auch bafür Leib und Gut verlore." Er befahl ihnen, nicht wieder auf die Beife zu tommen, und falls fie etwas wollen, es in bem Bunfthause ihrem Deten zu fagen, ber barüber berichten würde, ohne mehr einen so gewaltsamen Ausbruck zu brauchen, und zu fagen: "Wir wollen!"

Nach biesen Worten ging er weg und nach Haus, um zu speisen. Als er bei Tische saß, sandten die Schöppen und baten ihn, auf das Stadthaus zurückzukehren, sie wüßten sich des Bolke nicht zu entledigen, noch es zu beruhigen. Er begab sich dahin und überredete die Menge, indem er jedem gute Worte gab, daß sie nach Hause gingen, nachdem man ihnen vorher bewilligt hatte, bei Nacht Wache zu halten. Als sie fort waren, belangte das

Imt bie Notablen und Ebelleute. Es famen etwa 25 auf bie Schöppenkammer, welchen fie erklärten, baß bie Gemeinde auf ben Narkt geben und Lievin Pin öffentlich foltern wolle, wogegen fie ie um ihre Unterftügung baten.

Um 21. August früh zwischen 6 und 7 Uhr versammelten ch alle Zünfte in ihren Häusern, wie es Brauch mar, ausgeommen die Weber, welche anftatt in ben sieben Bfarren bei ben euen Bogarben, in ber Berberge ber Wollenweber eigenmächtig usammentraten, mabrent die Defen und Beschworenen ber Rünfte. iebst ihren Oberbeken, und bem Oberbeken und ben Geschworenen er Weber in ber Rammer ber Collace versammelt waren, um zu verathen, und einige die Leitung und Bermaltung ber Stadt betreffende Artifel, welche ihre Innungen erfüllt zu haben munichten. burchzuseten. Sie waren baselbst so bewacht und eingeibloffen, daß keiner heraus konnte, um feine Nothburft zu verichten. Ebenso machten es bie Bunfte und bie Weber in ihren baufern. Ihre Weiber und Kinder brachten ihnen zu effen und u trinken, in Krügen und Körben, welche sie an Stricken burch vie Kenfter hinaufzogen. Die besseren Leute waren barüber verzweifelt und nannten bas ein bofes Zeichen, bag fie fo lange in ibren Häufern blieben und fie nicht verlassen wollten, so lange nicht ihre Defens ihnen die Artitel, wie sie es ihnen aufgetragen hatten, vom Amte bewilligt brächten. Erst gegen neun Uhr Abends geschah es, bak bie beiben Oberbekens mit ben Dekens und Geschworenen in die Kammer der Schöppen traten. Jeber hatte einen Zettel in ber Sand mit ben Artikeln, beren Bewilligung fie verlangten: "Die Beschlüffe ber vorbergebenben Collaces sollen erfüllt werben, baber bitten fie ben Bailli, Die Schöppen ber erften Bank von 1536, sammt benen, die im Geheimniß waren, zu verhaften. Falls einige bes Einbruches in bas Geheimniß ober ber Königin eine andere Antwort gebracht zu haben, schuldig befunden verben, soll man sie im Saale bes Grafenschlosses in Gegenwart angesehener Bürger, ber 53 Dekens und der Geschworenen der Bunfte, foltern, und wenn ein größerer Beirath nöthig sei, solle jeber Deken aus seiner Zunft einen ober zwei ber Angesehensten dazu mählen. Die Güter der Flüchtlinge sollen unter Siegel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 8, 26. Archiv, Journ. fol. 13-15.

gelegt und eines jeden Saus burch mindeftens zwei Gardes mangeurs (Wachen, fo genannt, weil fie auf Roften ber Bewachten lebten und besonders afen) bewacht werben. Gegen die Berhafteten fei schleunigst einzuschreiten, burch bie Folter ober in anberen Wegen, bamit man bie Wahrheit erfahre. Auch wollen fie bas Banner von Gent feben, wo es ben Schoppen gefällig ift; wollen, bag man die Graben ber Stadt zur alten Tiefe grabe, wie auch ben Bevryt-Gracht (einen Graben, welcher Gent mit feinen Borftabten und mehreren Dorfern einschloft): wollen, bet man brei Schlüffel zu bem Geheimniß brei Detens gebe, bie wir Sahr zu Sahr wechseln; bag man nach Brügge um bas Gefdit welches ber Stadt Gent gehöre, und beffen Berbefferung und In bewahrung jährlich verrechnet werben, ebenfo, wie um bas ber Stadt gehörige Weschütz nach Enghien, Enbeferte und Gabre fenbe; baf man bie fteinerne Brude bei ben brei Mühlen gegen bie Thore von Bruffel und St. Lievin zerftore, ober bafelbft ein Blodhaus errichte; daß man die Gilbe ""Unferer lieben Fran von bem burren Baume"" aufhebe. Weiter wollen fie ben ",Rauf von Flandern"" haben, und bag mit dem Gliede ber Burger alle jene tagen, welche ber Gemeinbe, aber keinem ber anderen zwei (Blieder berfelben, angehören. Anftatt ber bisherigen Schat meifter follen neun Bevollmächtigte gewählt werben, von jeden Gliebe brei, welche die Güter ber Stadt verwalten und jebe Bierteljahr Rechnung legen; biefe follen auch die ftabtischen Arbeiten versehen, und nichts anfangen, was sie nicht vollenden. Alle Beamte und Defens ber Stadt sollen von nun an den neuen leib leisten, wie Erzberzog Karl (Karl V.) bei seinem Regierungs antritt in ber Rirche St. Johann, ohne Ermähnung bes Friedens von Cabfant. Gie bitten um Berreifung bes ""Ralbsfells"" und um Absetzung ber Diener Joris Bin, Johann Trieft und bet Hennier van huffele, auch daß die Schluffel, welche diefe ju be wahren hatten, gewechselt werben. Sie verlangen ferner Tagund Nachtwachen, und daß das Wasserloch (trou à wattere) und alle anderen Ausgänge, burch welche man bas Getreibe nach bem Meere führen könnte, gesperrt werben. Endlich daß man zu Folge ber Plafate bes Raisers unter förperlicher Strafe ben Getreibehandel auf dem flachen Lande von Flandern verbiete."

Das Amt bewilligte biese Artikel, schrieb, biesem Beschluß näß, an ben Bailli bes Baaslandes und schickte zwei Bevollschtigte nach Denremonde, um die Getreideaussuhr zu hindern. r Bailli von Baas wollte sich seiner Landschaft nicht länger vertrauen, zog sich nach Antwerpen zurück und ließ dahin zu tem Borrathe Getreide laden, das ihm die Genter auf der helbe wegnahmen und nach Gent schaffen ließen.

Noch an bem 27. August wurden die neuen Bevollmächtigten Berwaltung der Stadt gewählt aus dem Glied der Bürger: Uis Aelgot, Rath im Rathe von Flandern, Geers Ofterlink und os de Brachele; aus dem Glied der Zünste: Jooris Bits, perard van der Brindere, Niclais de Buck; aus dem Glied der eber: Johann Sanders, Laurent Claes, Beter Dolaert.

Unterbessen verbreitete fich im Bolte bas Gerücht, es feien er 500 Hämmer von Blei insgeheim in die Stadt gebracht b in ben Saufern ber Oberbeten ber Bunfte und ber Beber ftectt. Einige fagten, es maren auch welche in bem bes Bailli. 28 Bolt mar in Schreden, und um baffelbe zu beruhigen, wurde ie Anzahl Dekens abgeschickt, welche in alle vom Gerücht beconeten Baufer untersuchen gingen, und fanben, bag es eine ige war, um das Bolt in Tumult zu bringen. Täglich flohen tige ber begüterten leute aus ber Stadt. Als ber Bailli Tags rber nach dem Effen nicht aus dem Hause ging, verbreitete sich 18 Gerücht, er sei mit allen seinen Ringen und tragbaren Rostbar= iten abgereist. Darüber waren bie Reichen und Burger bestürzt, nb einige kamen am 21. ju ihm und baten, er moge fich in ben daffen zeigen. Er zog nun seine besten Rleidungestücke und legte le seine Retten an, nur um bie Beguterten aufzumuntern, Die Stadt nicht zu verlaffen, und ging fo am Abend burch bie ganze Stadt, auf alle öffentlichen Orte, und wo die Wache faß, ermun= erte fie, bem Raifer und ber Gerechtigfeit tren zu bleiben, und and, daß sie sich gut und ehrbar verhielt. 1

Donnerstag, ben 22. August, verlangte bas Bolf bie Absetzung eines Schöppen ber zweiten Bant, Rennier van ber Belben; sie sagten, er sei gegen ihr Recht und Privilegium eingesett, in bem

¹ Hollander Mém. p. 35, 96—100, 101, 102. Archiv, Journ. fol. 17, 18. Das Kalbsfell in Steur p. 148—145. Gachard Supl. p. 601, 602.

es heißt: daß tein Ruberer, Fleischer, ober Fischandler, tein Tobichläger, Baftarb, ober unehrlicher Menich in ber Stadt ein Amt ober eine Burbe betleiben burfe. Die Schoppen ber erften Bant enthoben van ber Belden burch gemeinsamen Beschluß bis auf weiteren Befehl ber Königin seines Amtes, benn er mar allen als frei in ber Zunft ber Ruberer und als Tobschläger bekannt. bisher abwesender Schöppe an diesem Tag Frieden von Cabfant in Eid genommen wurde, waren Bemeinde und gemeines Bolf entruftet, ba bieg einen ber Artikel verlette, welchen bas Amt Tags vorher bewilligt hatte. Doch wurde ber Eid dieß Mal ohne eine weitere Einsprache geleiftet. ber Beeidigung biefes Schöppen gingen ber Bailli und die Schip pen in bas Stadtgefängniß, "Chaftelet" genannt, wo fie Lievin Bin verhörten. Diefer wollte, trop allem, mas man ihm fagte und vorstellte, nichts gestehen, und gab nicht ein Wort von allen ben Buntten zu, beren man ihn beschuldigte, hauptfächlich, bag er felbst in ben Thurm und in bas Gebeimnif gebrungen, und bas weggenommen habe, was ihm gefiel, ober Sulfe und Beiftand leistete, bag etliche vom Umte babin gelangten. Da er alles läugnete, schloßen fie für dieß Mal bas Berhor. Als fie in bas Stadthaus zurudtehrten, tam bas Bolt hinter ihnen, und fchrie und tobte, es wolle eine Folterbant auf bem großen Freitagsmarke aufgerichtet haben. Der Bailli machte ihnen Borftellungen über biefe Neuerungen und fagte: fie follten fich mit bem Rechtsgange zufrieden ftellen, wie fie es ihm versprochen hatten. Doch fie fcbrien noch mehr als zuvor, und bie Schöppen faben fich genöthigt, bie Folterbant in bem großen Saale bes Schloffes Grafenftein aufstellen zu lassen. Denselben Tag schrieb die Königin den Herrn von Semph und Scharbau, wenn bie Gemeinde ben Bailli brangen follte, Rethulle und andere zu verhaften, folle er fich entschulbigen, er habe teine Erhebung gegen fie gepflogen, boch fei es beffer, sie zu verhaften und nach Recht zu behandeln, als in ben Banben ber Gemeinde zu lassen. Scharbau moge bie Stadt nicht verlaffen, wenn er nicht in offenbarer perfonlicher Gefabr mare. In einem besonderen Briefe äußerte fie herr von Semph ihre Befturzung barüber, bag mehrere angesehene Leute ihr rathen, felbst nach Klandern zu kommen. Obwohl sie ihn versichert, daß sie

felbst nach Gent kommen würde, wenn Hoffnung vorhanden wäre, den Neuerungen der Aufrührer ein Ende zu machen, glaubt sie, daß wenn sie dort wäre, diese noch andere Sachen vorbringen würden, welche sie, ohne ihre Pflicht gegen den Kaiser zu verletzen, nicht bewilligen könnte, in welchem Falle die Aufrührer es noch ärger treiben würden. Sie bittet ihn daher, sich mit mehreren angesehenen Leuten zu berathen, ob eine Reise nach Flandern die Angelegenheiten nicht noch mehr in Gefahr bringen würde.

Den 23. August, Samstags, zwischen fünf und seche Uhr Morgens, als ber Bailli noch im Bette war, tam man, ihm zu melben, daß 16 ober 18 Defens, begleitet von einer großen Zahl gemeinen Bolfes, ihn fprechen wollten. Er nahm fein Nachtfleib und ging schnell in feinen Saal, wo er fie begrugent, nach ihrem Bunsche frug. Er bekam zur Antwort: sie hatten gehört, die Ronigin habe zu Bunften Lievin Bin's Briefe an Die Schöppen gerichtet. Ihre Untergebenen seien bamit nicht zufrieben und baten, man möge bei ihm, trot besagter Briefe, die Folter anwenden. Scharbau bat sie, Geduld zu haben und ber Gerechtigkeit ihren Lauf zu laffen, man wurde jedem Recht thun, und verschiebe bas Einschreiten nur, um sich beffer über feine Miffethat zu unterrich-Dieß folle Bormittag geschehen, Nachmittag wurde man gegen ihn verfahren, sei es auch mit der Folter, wenn es die Gerechtigkeit verlangt. Da begannen einige, warum Schardau es aufschieben und in die Länge ziehen wolle, ob das aus Furcht fei, weil er sich irgendwie der That des Lievin Bin mitschuldig fühle, ober fürchte, daß ihn jemand beschuldigen konnte, bann festen sie hingu: "Seib ohne Furcht, wenn es auch so wäre, ihr feib jung, und neulich in euer Amt gekommen, wenn Schlimmes baraus entstände, werdet ihr niemals in Gefahr kommen, wenn nur Recht geübt wird. Alle Sachen würden sich dann bessern, denn alle Schwierigkeiten kommen baber, weil man bas Verfahren gegen bie Berhafteten verschiebt." Scharbau antwortete barauf furz und bundig: "Was diek betrifft, das man mich beschuldigt, so halte ich mich für so frei und unschuldig, wie ein neugeborenes Rind, und bin bereit, mich gegen alle zu reinigen, auf welche Weise es

¹ Archiv, Journ. fol. 18. 20. Regist. des dép. p. fol. 2. u. ff. Hollander Mém. p. 112:

immer ist, mit bem Degen ober vor Gericht. Was bas Rechtsverfahren betrifft, äußerte er zulett, so werbe bieß so balb ale möglich vor sich geben." Darauf kleibete er sich ungefäumt an und ging auf bas Rathhaus. Die Zünfte maren in ihren Saufern versammelt, bie Weber bei ben Bogarben, jeder mit seinem Gewehr und Waffe, und erklärten, fie wollten nicht heraus, fo lange man nicht gegen Lievin Bin die Folter brauche. Wachen und Runden löften fich immerfort ab. Als ber Bailli in bas Stadthaus tam, fant er in einem Zimmer alle Geschworenen ber Beber versammelt. Diese sagten ihm: "Es ift uns zu Ohren getommen, bag euch einige eines geheimen Einverftandniffes mit Lievin Bin und feinen Genossen beschuldigen wollen, mas wir nicht glauben. Wir halten euch für einen zu guten und tugendhaften Menschen, als bag ihr etwas gegen bie Gemeinde thatet. Dennoch hatten Lievin Bin und seine Banbe euch burch ihre Ueberredungefünfte am Schnurchen ziehen fonnen," und festen hingu, er möge nichts fürchten, benn wenn er irgendwie schulbig ware, wurden fie ihm recht gerne verzeihen. Scharbau erwiederte : "Benn ich Grund hatte, euch zu banken, hatte ich es gethan, immerbin weiß ich euch Dank für eure Zuneigung, boch ich hoffe, Gott wird mich, wie er es bisber gethan, burch seine Gute bewahren, ein fo bofer Berrather und ungetreuer Diener meines Fürsten zu werben, und nicht allein etwas gegen Seine Majestät zu thun, aber auch nur baran zu benten." Mit dieser Antwort waren die Geschworenen fehr zufrieden und baten ibn, er möge alle feine Macht brauchen, um bas Bericht zu beschleunigen.

Wie er ihnen dieß zugesagt hatte und eben in die Schöppenstube eintreten wollte, ließen ihn die Dekens der Zünfte bitten, zu ihnen in die Kammer der Collace zu kommen, wo sie alle versammelt wären. Sie sagten dem Bailli dasselbe, wie die Weber, bankten ihm, als er Beschleunigung des gerichtlichen Berfahrens versprach, und sagten, sie sehen wohl, daß er von ihrem Oberdeten und dem der Weber wenig Beistand bekomme, daher bieten sie ihm eine Anzahl ihrer Leute zu seiner Wache an, und auch um die Gassen besser zu bewachen, wenn zufällig einige Müßiggänger, während das Gericht mit Pin's Folterung beschäftigt sei, Tumult erregen wollten. Sie baten, die Thore der Stadt mögen geschlossen und

gut bewacht werben, bamit keiner hinaus gebe, ber nicht untersucht Dieg bewilligte er ihnen und ging hierauf in bie Schöp= pentammer, wo beschloffen murbe, jur Folterung Bin's ju fchreiten, wenn ein jeder angezogen und gerüstet ware, wie es eine solche Amtshandlung verlangt. Als ber Bailli im vollen Staate in bas Stadthaus zurudtam, fagten ihm bie Defens, ihre Leute feien bereit und erwarten ihn in seinem Hause, worauf er wieder dabin ging und bort 600 Leute fand, die er bem Raiser ben Gib ber Treue leiften ließ. Bon ihnen begleitet, tam er jest auf bas Rathhaus, und nun gingen die Schöppen beiber Banke, die De= fens und Geschworenen ber 52 Zünfte und Beber, mehrere Burger und Notable ber Stadt mit ihm und ben 600 Bewaffneten, feis un Wache, in bas Schloß. Bin wurde aus bem Stadtgefängniß in den großen Saal gebracht, wo die Sitzungen des Rathes für klandern abgehalten wurden, und hier vor einer großen Menge verhört. Er geftand nichts, die Richter ließen ihn auf die Folter legen, ba schrie die Menge dem Foltermeister zu: "Drebe noch einmal und renke diesen Bosewicht aut aus, ber uns ber Stadt= güter beraubt und gegen unsere Brivilegien gehandelt hat, "so daß ber Foltermeister vor Erstaunen über bieses Bolf nicht wußte, was er reben ober thun follte. Sie lieken Bin burch mehrere Stunden fo ausrenken, daß er an allen Gliebern gelähmt war. Er gestand nichts, ber Bailli ließ ihn von ber Bank nehmen, bis die Zeugen gekommen wären. Als man ihn von der Kolter nahm, konnte er feines seiner Glieder brauchen und fiel zu Boden. Nachdem die Beugen gekommen waren, wollten bie Dekens ihn wieber auf ber kolter haben, wo er von 10 Uhr Morgens bis zwischen fünf und sechs Uhr Abends war, weil er nichts gestehen wollte. ichah, und wie er auf ber Folterbank war, ließ man Johann von Baesberghe und Lievin Lamens vor ihn kommen. Bin entschulbigte biese über alles, was man ihnen vorwarf. Defhalb sagte ber Bailli den Beisitzern, er würde sie gehen lassen, da man nicht misse, was man von ihnen verlange. Die Beisitzer stimmten alle bei, aber sobald er ben Rücken gekehrt hatte, schrien sie alle zu= gleich, sie wollten sie noch bewahrt haben, bis Suffele in Brüssel berhört fei. Bin mußte auf einem Tragseffel in bas Gefängniß durudgetragen werden, da er nicht auf den Fugen stehen konnte.

Er hatte nichts weiter ausgefagt, als daß er 1536 seinen Schlüssel zum Geheimniß auf den Schrant der Schöppenkammer niedergelegt habe, da Huffele den seinen verloren, und der Königin habe er keine andere Bewilligung gebracht, als die in seiner Instruktion enthaltene, welche er und seine Gefährten von den Schöppen beider Bänke bekamen.

Diesen Tag erhielt ber Präsibent von Flandern in einer Zuschrift ber Königin eine ernste Rüge, daß er sie ohne Nachricht über das Verhalten der Genter lasse, da er in Geschäften von solcher Bichtigkeit seiner Schuldigkeit mehr nachkommen sollte.

Den 24. August Morgens 9 Uhr ging ber Bailli, von ben Schöppen, Detens und Notablen begleitet, in bas Stadtgefängnik, wo fie Lievin Bin wieder verhörten, ber widersprechend antwortete, von einem auf bas andere fam, fo bag er Anlag ju bem Ber bachte gab, er wiffe mehr, ale er gestehen wolle. Bon hier aus gingen fie auf bas Stadthaus, wo fie fich über bie Angelegenheiten ber Stadt und bes Gemeinbewesens beriethen. Es tam gur Sprace, baß bas Glied ber Bürger, trot ber Schwierigkeiten ber Sachlage, welche ber größten Klugheit und reifer Erwägung bedürfe, bei jeber Berfammlung in kleiner Zahl anwesend sei. Auch bag in ber Stadt viel Frembe feien, und Gefindel fich in abgelegenen Straffen und Orten aufhalte. Daher erließen Bailli und Schop ben ein Edift, daß sie Mittags beim Klang ber Trompeten aus riefen ließen: Alle Frembe sollten sich entfernen, und alle Burger ber Stadt, welche sich auf ihren Gütern aufhalten, in die Stadt zurudfehren, alles bei bestimmter Strafe. Beim Auseinander geben murbe die Stunde der Berfammlung auf zwei Uhr Nachmit mittags angesett. Um biefe Stunde waren wieder alle beifammen, als ber Defen ber Seibenarbeiter tam, und fie benachrichtigte, a babe Briefe von einem seiner Leute, ber ihm mittheile, baf alle, welche Suffele verfolgten, in Bruffel gefangen waren. Diek fei pon Seite Renniers geschehen, welcher fagte, fie feien Wegelagerer und hatten ihn bis Bruffel verfolgt, um ihn zu plundern, worauf fie brei ober vier Tage in fo engem Bewahrfam gewesen waren, baf fie ben Gentern gar nicht Nachricht geben konnten.

<sup>\*</sup> Archiv, Regist. des dép. fol. 4. Journ. fol. 20-26. Gachard Cort verh. p. XLV. Rel. p. 12. Hollander Mém. p. 102-104.

Bolf dieß vernahm, war es sehr unzufrieden, und die Mehrzahl der Gemeinde der Meinung, dasselbe allen jenen zu machen, die von Brüssel kämen. Dies wurde jedoch durch die angesehenen Leute gehindert, und man versprach dem Bolke, eiligst alles aufzubieten, um Rehnier zu bekommen. Bon jedem Gliede der Stadt wurden nun zwei Abgeordnete nach Brüssel geschickt. Unterdeß hatte die Königin dem Rathe für Brabant geschrieben, "sie lobe die Berhaftung des Huffele einerseits und die seiner Berfolger andererseits. Die Berhandlung möge dem Brüsseler Amte bleiben, und nur wenn dieses und die Parteien es verlangen, der Rath über die Angelegenheit erkennen."

Am 25. August ging ber Bailli in ber Frühe mit ben zwei Dberbetens, 11 Unterbetens, 12 Wefchworenen und ben Schöppen ber erften Bant, Abgeordneten ber Weber und 6 angesehenen Burgern nach bem Stadtgefängnisse, wo sie Lievin Bin burch einen Pensionär über mehrere Punkte verhören ließen. Er antwortete wieder anders, und blieb nicht bei ber Sache, so daß sie sich nicht weiter bei ihm aufhielten, fonbern auf bas Stadthaus gingen, wo fie lange über bas Geftanbnig Bin's auf ber Folter und feine beiben anderen Berhöre beriethen und stritten, ob er wieder auf bie Folterbank zu geben fei. Meifter Johann von Corte, Gherard An und Bauduin Mahaert waren ber Ansicht, man folle es feinen Falls bulben, daß er wieder gefoltert werbe, ba burch fein Bekenntniß über die Bunkte, beren man ihn anklage, genug erhelle, indem es unter anderem enthalte, er habe bem Philipp be la Rethulle und anderen seiner Mitschöppen Ende August 1537 ben Shluffel zum Geheimniß übergeben, wodurch er sich ber Folter entzogen habe, wenn sich nicht andere und neue Unklagen fänden. Die Dekens und Geschworenen wollten ihn wieder auf der Bank haben, weil er, sehr gefoltert, gebeten habe, man möge ihn erlösen, indem er fagte: "ich habe euch genug gestanden, um zu sterben, ich werbe euch noch mehr sagen, als ihr benkt." — Und als man ihn auf biek Versprechen erlöste, habe er seitdem nie ein Wort mehr fagen wollen und es fei einleuchtend, bag er aus Schlauheit bat, erlöst zu werden. So wurde hin- und hergestritten, und die herren famen zu keinem Beschluß. Nach bem Effen versammelten

<sup>1</sup> Gachard App. p. 241.

fich die Schöppen ber erften Bant, alle Detens, bie Wefchworenen ber Weber und die Bürger in ber Rammer ber Collace. wurde ihnen ein Zettel verlesen, ber verschiedene Grunde enthielt, Bin nicht mehr auf die Folterbant ju legen, und bieß zufolge ber Meinung bes Bailli, bes Amtes, ber Rathe und ber Burger. Die Bürger vernahmen gang erftaunt, fie feien berfelben Deinung, wie bas Amt, bag man Bin nicht foltern burfe, und fagten : bas Amt habe bieg ohne ihr Wiffen aufgefest, fie feien gang ber entgegen gesetten Dleinung, ber alle anderen Glieder beistimmten. vom Amte beharrten bei ihrem Borschlag, ließen bie Zettel so oft abschreiben, daß fie eine Abschrift jedem ber Deten ber 52 Bunte und ber Geschworenen ber Weber gaben, und baten babei, fie migen es Tags barauf am Morgen ihren Zünften mittheilen, mb um neun Uhr die Antwort bringen, mas fie versprachen. Als ba Bailli hinausging, murbe er gemahr, wie bas Bolt außerft unp frieden fei. Er hörte fie fagen, fie feben mobl, bag man ihnen kein Recht angebeihen laffe, und bak wenn Lievin ein armer Man ware, man andere gegen ihn verfahren wurde, die Schöppen feien ihm geneigt. 1

Dienstag, ben 26. August, maren bie Glieber von Gent # einer Collace versammelt, die Bunfte und Weber in Baffen. Früh sechs Uhr kamen die Schöppen auf das Rathhaus und wer teten bis 12 Uhr vergebens auf die Antwort, welche die Delm bringen follten, und gingen bann auseinander. Nach Tisch ton ber Bailli wieder auf das Rathhaus zurud, wo fich um zwei Ur bie Ober- und Unterbefens einfanden, und alle biefelbe Antwort auf Zetteln brachten, 1) Bin folle geschoren und noch einmal ge foltert werden, 2) auf die (Benter Flüchtlinge foll ein Breis von minbeftens 100 fl. Car. für ben Ropf gefett werben. Die Buger fagten, obwohl ihre Bettel nicht gleich lauteten, ihre Deinung fei bieselbe und sie wollten mit ben anderen leben und sterben. Auf bieß wurden Vorbereitungen zur neuen Folterung Bin's getroffen Da famen einige Bauern aus ber Kortrbfer Ambacht und flagten über die Exefution und baten um Sulfe. Sie mandten sich an ben Bailli und die Schöppen, welche ibnen befahlen, ihre Rlagen

<sup>1</sup> Arcbiv. Journ. fol. 29-31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 105.

<sup>1</sup> Archiv. Journ. fol. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archiv. Journ. fol. 32. Hollander Mém. p. 105. 106.

<sup>3</sup> Archiv. Journ. fol. 32. In Hollander Memoires heißt es: Wilhelm Men, Golbschmieb, that biefen Frevel und Unmenschlichteit. Der Bailli, als Augenzeuge, weiß nichts bavon. In ber gerichtlichen Rechnung ift bas Scheeren angeletzt. Gachard Rel. p. 12. Note 2.

v. Sacher , Dafoch , ber Aufftand in Gent.

Während Bin burch zwei Stunden unausgesetzt auf ber Folter mar, ohne zu gesteben, wie ber Bailli fagt: "ungeachtet gräßlicher Bein, die man ihm ju machen verftand, und welche eine fo äußerste mar, bak es feinen fo graufamen Menschen gibt, ber fich beffen nicht erbarmt hatte," ging eine Geschichte von Mund zu Mund unter ben Defens und anderen Anwesenden: man habe dasselbe vor 15 ober 16 Jahren von einem gewiffen Johann Coutche gefeben, welcher burch Bericht und Zeugen mehrerer Berbrechen an geschuldigt, ber Folter unterzogen murbe, und obwohl tüchtig auseinander gezogen und verrenkt, nichts habe gesteben wollen, bis et burch Zufall zur Kenntnig bes Richters tam, bag in St. Beter eine alte Frau wohne, die ihm versprochen habe, ihn mit ihm magischen Runft, in ber fie, wie man fagte, große Erfahrung habe, bavor zu bewahren, etwas gegen feinen Willen zu gefteben. Bit fie es wirklich burch hererei gethan, die darin bestand, daß sie mahrend ber Zeit, wo er auf ber Folterbant mar, eine Bachelege brennen ließ und Befchwörungen las, fo bag er, wie er felbft fagte, nicht die Macht gehabt hatte, zu gestehen, selbst wenn er gewollt hatte: Als ber Bailli biefe Reden borte, schickte er fogleich seine Sergeanten nach St. Beter, um zu feben, ob die Frau mit ihren Berereien beschäftiget sei. Nach einer Beile berichteten bie Setgeanten, einige, bag fie biefelbe in einem Buche lefent trafen, und die anderen das Gegentheil, fo daß die Wahrheit nicht erörtert werben fonnte. Als bas Gericht fab, bag Bin nichts ge stehen wolle, wurde nach den Zeugen gefandt, es kamen brei ober vier, und zeugten, baf fein Saus aus Steinen erbaut fei, welche ber Stadt gehörten, und daß er ihren Taglohn burch ben städtis ichen Einnehmer habe gablen laffen. Bin geftant, er habe bei feinem Saufe einige Male die Arbeiter ber Stadt verwendet, und einige Karren, ber Stabt gehörige Ziegel und Sant, bagegen ibm bie Stadt 31 Bfund ichulbe: worüber alle erstaunt maren. Das rauf wurde er fortgefoltert, aber jo lange er auch gequält murbe, fprach er boch tein Wort mehr. Nachbem er lange biese Qual ausgestanben, erklärte ber Scharfrichter und leiftete einen Gib barauf, er wiffe nichts mehr zu thun, wenn er ben Menichen nicht Schardau ftellte Allen Lievin Bin's Zuftand und tödten wolle. Alter vor, und fie mogen seine Sache bem Gutbunken bes Amtes überlaffen. Die Bürger waren einverstanden für den Fall, baß bie beiben anderen Blieber gleicher Meinung waren. Die beiben anberen Glieber verlangten, man möge bie Strice in bie alten Bunben ber erften Folterung legen, boch ber Scharfrichter erklärte, bas Fleisch biefer Wunden sei tobt und ohne Gefühl. Da ließen fie die Stricke auf den Waben und an ben Schienbeinen noch mehr ichnuren, und bie Daumen streden, bag einer ber Stride rig. Doch er wollte nichts gestehen und sagte immerfort: "bie vom Amte feien niemals im Geheimniß gewesen, außer öffentlich mit ben gehörigen Förmlichkeiten." Nachbem er noch eine Stunde gefoltert worben, ftimmten bie zwei anderen Glieder bei, ihn für dieß Mal von der Folterbank nehmen zu lassen, und er moge bis morgen an seine Angelegenheiten benten. Dann wurde er in ben Tragsessel gesetzt und in bas Gefängniß zuruckgebracht. Die anberen Anwesenden zerstreuten sich. Der Bailli wurde mit einem großen Geleite von Sandwerkern, die alle bewaffnet waren, nach hause geführt. Sie baten ibn, er moge seiner Seits seine Bflicht erfüllen, damit das Recht geübt werde, und festen bingu, fie wollten die Frau, jene alte Here, suchen geben. Dieß gab er nicht ju, indem sie außer ber Gerichtsbarkeit ber Stadt mar, fagte, er wurde felbst senden, und sandte auch zwei Sergeanten mit einigen seiner Diener zu bem Bailli von St. Beter. Darauf zogen fich bie Sandwerfer in ihre Bunfthäuser gurud, mo fie mit Waffen und Stöden gerüftet die ganze Nacht blieben, und von jeder Zunft mölfe absandten, um mit ben bazu bestimmten Leuten ber zwei anderen Glieder die Wachen und die Runde zu machen.

Die Königin von Ungarn, bamals eben im Haag, burch Briefe ber Herrn von Semph, Lybekerke und Winghene von biesen Borsgängen und bavon benachrichtigt, baß ber Bailli in Bestürzung sei, weil er ihr nicht barüber schreiben könne, ließ sogleich Semph verständigen, er möge in Brügge Nachricht von ihr erwarten und sie würde ihre Reise nach Brabant beschleunigen. Dann ließ sie an alle Herren, welche Schlösser im Genter Quartier besaßen, an die Hauptleute der kaiserlichen Festen und vieler Städte in Flansbern schreiben, sie mögen ihren Posten nicht verlassen, die Bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 106—108. Archiv. Journ. fol. 22—34.

satzungen verstärken, die Soldaten zu ihrer Pflicht ermahnen, und Tag und Nacht auf ihrer Hut sein.

Ungefähr brei Meilen von Gent lag bas Schloß Gavre; am Einflusse bes Flüßchens Rüppel in die Schelbe das Schloß Ruppelmonde. Wegen Gavre schrieb die Königin der Besitzerin, der Fürstin Egmond. Ruppelmonde war kaiserlich, der Lieutenant desselben bekam den Auftrag, das Schloß nicht zu verlassen, Niemand zu öffnen, selbst wenn es Adrian Bete, sein Herr, der Kapitän von Ruppelmonde wäre, da dieser erster Schöppe von Gent sei, noch dem Wilhelm van Waale, Chartenbewahrer von Flandern, ohne besonderen Beschl Ihrer Majestät.

Den 26. August schrieb die Regentin dem Herrn von Bingbene, sie habe ben Hath, ben er ihr gab, selbst nach Alandern au tommen und ben Unruhen ju fteuern, wohl geprüft und wolle balb von Solland abgeben. Sie beabsichtige, ihn und andere angesehene Leute ju fich zu entbieten, und ihre Meinung über bie Bahl einer Stadt ale Aufenthalt in Flandern zu vernehmen, und ob die Genter und andere Städte nicht barin Urfache fanden, noch ärger ju tumultuiren. Daffelbe ichrieb fie auch bem herrn von Malbeghem und bem herrn De la Motte, und benfelben Tag noch bem herm von Sempy; fie wolle fo bald als möglich nach Flandern, geraden Wegs nach Bergen, und von ba nach Mecheln, wohin sie bie Herren und Edelleute bes Landes berufen wolle, um ihre Meinung einzuholen und fie um ihre Bulfe anzugeben. Tag noch bem herrn De la Motte: "es würden bereits Anstalten zu ihrer Abreise getroffen." 2 Dann an den Bräsidenten von Flaw bern: "sie habe unter anderem Nachricht von ber Einkerkerung bes Liebin Bin, Wirthes jur Glode. Diefen flage man unter anteren an, eine andere Antwort auf die Sulfe von 400,000 fl. Car. binterbracht zu haben. Da sie nun deffen gewiß fei, baf er feine Bewilligung brachte, schicke fie bem Bräfibenten Beglaubigunge schreiben an bas Genter Amt, bamit er fich vor bemfelben einfinde und Alles vorbringe, was er zur Stillung ber Unruhen und dur Entschul bigung bee Lievin Bin bienlich fande," und fchlieft:

¹ Hollander Mém. p. 111. 112. 113. Archiv, Regist. des dép. fol. 4 и. ff. 13 и. ff. 17 и. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archiv, Regist. des dép. p. 8-15. Hollander p. 113.

wie ihr uns rathen würbet, wenn ihr gegenwärtig bei uns wäret."
Der Präsibent schickte ihr die Beglaubigungsschreiben zurück und ntschuldigte sich, er traue sich nicht, dieselben zu übergeben, ohne desahr für sich selbst, und da er fürchtete, haß er Lievin nichts üben, aber viel mehr schaden könne, indem er die Gemeinde arin bestärken würde, daß er eine Stütze am Hose habe.

Tags barauf 6 Uhr Morgens tamen 18—20 ber Unterbekens nit ihrem Oberbeken in bas Haus bes Bailli und sprachen qu hm: "Ihrer Meinung nach follte man Lievin Bin, in Aubetracht einer Sartnäcigkeit im Läugnen, nicht mehr foltern, sondern ibm en Beichtiger schicken, daß er ihn zum Tode vorbereite, und ihn urch Freundschaft im Guten babin bringe, ju gestehen, mas man hm aufburde, und wenn er es boch nicht thue, zu feiner Sinictung schreiten. Als Scharban auf das Stadthaus kam und en Schöppen ben Willen bes Bolfes mittheilte, beschloffen sie, bem Bin ben Beichtiger zu schicken, und wiesen ben Bailli an, zugleich Deinrich Balmed und Margarethe Bin, feine Frau, zu verhaften, veil sie von vielen Zeugen beschuldigt waren, Zauberei zu treiben, ind Lievin Bin's Läugnen erhert zu haben. Sie wurden auf bas Stadthaus gebracht, und mit ihnen eine große Kifte voll Juftru-Dem Bailli und ben Schöppen schienen biese zu Baubeeien zu bienen, und fie fanten auch Bucher, welche Beschwörungen mthielten, und die Art und Weise, in ber magischen Kunft sich zu iben und zu verfahren. Da Balmeck und Margaretha nichts geteben wollten, und fich entschuldigten, verlangten bie Meisten, velche von ben brei Bliebern anwesend waren, indem fie auf Liedin Pin übergingen, man möge ihn richten und sogleich dazu Greiten. Ihre Leute waren in ben Zunfthäusern versammelt und 348 Befte fei, jo wenig als möglich Versammlingen zu machen, samit böswillige Taugenichtse sie nicht zum Aufheten benützen. Darauf entgegnete ber Bailli: es sei gegen Recht und Art, so schnell ill verfahren, da Lievin Bin noch nicht gebeichtet habe, und es sei icht und billig, daß er Zeit habe, nachzudenken, seine Angelegenseiten zu ordnen und sein Gewissen in guten Stand zu setzen. Auch seien die Schöppen der Ansicht, ihn nach dem Essen noch inmal zu verhören, um zu sehen, ob er sich nicht anders erklären volle, als bisher, und bat die Defen, ihre Leute zu überreden,

biesen Tag Gebuld zu haben, den Tag darauf würde man ihr Berlangen erfüllen. Während dieses kam das Bolk auf das Berlangen zurück, daß auf die flüchtigen Genter, theils dem Bolke verdächtige Schöppen früherer Zeit, theils andere reiche und angesehene Leute, vom Bolke nur die Flüchtlinge genannt, dem Beschöppen sich gezwungen sahen, ein Erik gesetzt werde, so daß die Schöppen sich gezwungen sahen, ein Edikt zu erlassen, welches beim Trompetenschall verkündigt wurde, daß ein jeder, der einen diese Flüchtlinge verhaftet und einliesert, für seine Mühe 100 fl. Car. bekommen würde.

Die Bunfte und Weber verlangten jest noch neue Bunfte: "1) Die Beamten in Gent follen einen anderen Gib leiften, als bisher; 2) alle Gewerbe follen auf drei Meilen im Umtreife ver boten fein, und erklärten, fie wurden nicht auseinander geben, fo lange biefelben nicht erfüllt feien." Die Bunfte fetten benfelben Tag einen neuen Benfionar ein, ben vom Generalprofurator auf Befehl ber Königin angeklagten Dierir, Abvotaten im Rathe für Flandern, welcher biefe Anftellung für 10 Bfund Gehalt unter ber Bedingung annahm, daß man ihn nicht ohne Collace abseten Denselben Tag kamen noch einige aus ber Kortroler Ambacht, von Meullebecke, und andere von Affenade, klagten über Die Erefution und baten bas Amt um Beiftand. Es maren 150 an ber Rahl, so daß ber Bailli und bas Amt Unruhe unter bem Bolte besorgten. Sie befahlen ihnen, sich sogleich zu entfernen und Mittel au finden, au gablen ober fich vor Gericht au vertheis bigen. Gleich barauf tamen ber Sergeant und ber Diener bet Bailli von Briffel, welche Suffele bort hatten einsperren laffen, und brachten Nachricht von bem ganzen Borgang. Der Broges amischen Suffele und seinen Berfolgern wurde von bem bortigen Amte verhandelt, das den Gentern eine Frift gab, Reynier anguklagen. Diese ergriffen die Appellation gegen diesen Spruch, aber bie Urtheilesprüche von Bruffel konnten nach Brabanter Braud blos reformirt werden und jede Appellation gegen bieselben in Rriminalfällen war unftatthaft. Ale bie Genter erflart batten, bak sie Huffele bort nicht anklagen wollten, murbe berselbe für frei erklärt und alfogleich freigelassen, bie Genter verurtheilt, bit Roften ber Berhaftung Renniers zu erfeten und ihre Abgefandten

bis zu beren Bezahlung als Gefangene behandelt, mahrend bem Rennier die Rlage auf Ehrenbeleidigung gegen feine Borfolger vorbehalten blieb. Sie wurden endlich unter Caution, welche fie von Bieren ber Abgeordneten ber Stadt entlehnten, aus bem Gefängniß entlassen und kamen nun nach Gent zurück.

Um brei Uhr Nachmittage gingen Bailli und Schöppen in bas Stadtgefängniß, um 2. Bin zu verhören, ber ihnen ziemlich gleichlautend mit ben früheren Berhören antwortete. Als fie auf bas Stadthaus zurüdgekehrt waren; fanden fie die Fleischer, welche bie Berhaftung bes Abrian van Waale wegen aufrührerischer Reben verlangten. Diefer wurde festgenommen, verhört, unschuldig befunden und freigelassen. Am Abend tam ein Theil ber Abge= orbneten von Bruffel jurud und erstatteten ben Schöppen ausführlichen Bericht über Huffele's Prozeß.

Die Zünfte, Weber und andere, unzufrieden, bag Bin nicht hingerichtet murbe, zogen fich in ihre Bunfthäuser gurud, wo fie die ganze Nacht versammelt blieben. Den 28. August 1539 zeit= lich Morgens schickte Lievin Bin zum Bailli und bat um zwei Beichtiger, die er namentlich bezeichnete, mas ihm gemährt murbe. Borher theilte ihnen jedoch der Bailli mit, wessen man Bin beioulbige, und ersuchte fie, ihm zuzureben, bag er fein Gemiffen burch ein weitläufiges Geständniß reinige. Denselben Vormittag wurde er in einer Sanfte auf bas Schöppenhaus gebracht, wo ein lettes Scheinverhör stattfand, wie das Sitte mar. Der Unterbailli befragte ihn und hörte seine Bertheidigung. Darauf wurde ihm das Urtheil verlesen, es lautete auf Tod durch das Schwerdt. Bon ba brachte man ihn auf bas Schloß, wo er bas lette Mal speiste und bis brei Uhr Nachmittag blieb. Jest tamen ber Bailli und die Schöppen, und nachdem sie eine kurze Zeit ba waren, ließen fie ihn zu bem Schaffot tragen, bas vor bem Grafenftein gegenüber ber Kirche St. Berle, auf bem Berle-Plat (jett St. Pharailde) eigends errichtet war. Während man ihn durch die Strafen trug, fab und erkannte er mehrere feiner Freunde und Bermandte, sie brängten sich an ihn, er sprach zu ihnen und nahm Abschieb. Einige weinten, er aber tröftete fie: "Ich habe

<sup>1</sup> Archiv. Journ. fol. 35-38. Gachard Rel. p. 21. Hollander Mém. p. 95, 107, 108.

gute Soffnung auf Gott und feine Barmbergigfeit, um fo mehr, als ich unschuldig fterbe." Frei und offen, mannlichen Bergens, warf er ben Leuten vom Amte vor, bag fie ibn aus Feigheit jum Tob verurtheilten, und bag, wenn fie Manner von Berg maren, fie ben Aufruhr verhindert, und die Aufruhrer ftreng gerichtet hatten. Sie feien nicht alle gleich gut, und Gott moge ihnen seinen Tod verzeihen. Was ihn betrifft, verzeihe er ihnen geme und wolle feinen Tob bafür nehmen, bag er fich baburch von allen Sünden, bie er von feiner Jugend an bie jur gegenwärtigen Stunde begangen habe, reinige. Er wurde in bem Tragfessel auf bas Schaffot gebracht und sprach von ba jum Bolte: "Rinder, ich. weiß gut, bag, sobald ihr mein Blut werdet gesehen haben und fpater einmal jenen Brief, 1 euch leib fein wirb, mas ihr gegen wärtig thut, und bag ihr mich bebauern werbet, aber bann wir es zu spät sein." Bor seinem Tote bat L. Bin Gott, er moge ihn als Gubne für ben Aufruhr in Gent annehmen, und wurde, in bem Tragfeffel fitent, vom Meifter Johann Charret, Scharfe richter ber Stadt Gent, mit bem Schwerdte enthauptet. Seine Rinder und Freunde trauerten berglich um ihn und ließen ibn in feiner Pfarre in geweihter Erbe ehrlich begraben. Er ruht in ba Rirche St. Nicolaus neben bem Altar ber beil. Unna. Fast vier Wochen barnach, ben 26. September 1539, schrieb ber Bailli Scharbau ber Königin? "ber Thatbestand ber Entwendung von Brivilegien aus bem Beheimniß ware noch gar nicht fichergeftellt." 2

Nach ber Hinrichtung kehrten alle Bünfte in ihre Häuser zurück; baher ging ber Bailli mit Johann be Block, Oberbeken ber Bünfte, und Josse van ber Hagen, Oberbeken ber Weber und einer Anzahl seiner Wache, von Haus zu Haus, in 53 Zunsthäuser, inbem er ben Handwerkern vorstellte, bas Gericht sei vollzogen, und sie bat, jeder möge nach Hause gehen, er würde schon Sorge tragen, daß noch die übrigen Schuldigen gerichtet würden. Auch würden die Herren vom Amte alles thun, um die von der Gemeinde verlangten und von ihnen bewilligten Artisel zu ersulen, obwohl einige bavon so schwerig wären, daß sie nur durch

<sup>1</sup> Er meint mohl bie Antwort an bie Königin. Gachard Rel. p. 15.

Red. p. 14—16. Steur Insur. p. 50, 67. Hollander Mém. p. 158, 159.

reife Ueberlegung und bei Ankunft bes Raifers erfüllt werben tonnen. Er bat mehrmals, ein jeder moge an seine Arbeit und sein Beschäft geben, und er wurde fo viel thun, bag fie Urfache haben murben, aufrieden au fein. Sie bankten ibm für feinen Gifer und baten ibn, barin fortzufahren, indem fie versprachen, ihn mit leib und But zu unterftuten. Er moge von ihnen feinen Aufruhr fürchten, benn sie seien bereit, für ben Raiser zu leben und u sterben, boch wollten sie ihre Versammlungen nicht aufgeben. Sie hatten gar nicht bie Absicht, einer ben anderen und ihre häuser zu verlaffen, so lange bie Beschlüffe ber Collaces nicht von Bunkt zu Bunkt erfüllt seien, wie ihnen die herren vom Amte am 21. August versprochen hatten. So viele Beschlüsse fie in ben Collaces seit 1535 gefaßt, keiner sei erfüllt worden, und sie hatten zu ihrem Leidwesen alle für Ziffern gegolten. Auch wollten fie es nicht mehr zugeben, daß bei Erneuerung des Amtes ober ihrer Dekens in beren Eide eine Erwähnung bes Friedens von Cabfant geschähe. Dieser sei kein Friede, nur eine Strafe für ihre Bergeben, sie hatten bamals einen genug großen Gelbbetrag gezahlt und bei seinem Regierungsantritt habe ber Kaiser felbst bei ber Eibesleiftung in ber Rirche St. Johann feine Erwähnung bavon gemacht. Sie wußten gut, daß bamals Herr von Bottelberghe Einnehmer von Flandern, der Kanzler Saulvaige und mehrere andere aus eigenem Willen und Machtvollkommen= beit eine Erneuerung bes Friedens von Cabfant, strenger als im Sahr 80 und 12 verlangten, alles ohne Wissen ber Gemeinde, zu ihrem Veranugen, um barnach bas Bolf zu ihrem Bortheil zu leiten, ohne einen Bortheil für ben Raifer. Diese Erneuerung, welche sie bas Kalbsfell nannten, wollten sie vernichtet haben. Bei ben Bogarben maren an 800 Weber versammelt. Als ber Bailli und bie beiben Dekens dahin kamen, rief Laurent Claes: "Bir werben uns nicht trennen, wenn man bas Kalbsfell nicht Dieß ift jum Schaben ber Bemeinbe erlaffen, auf einem weißen, vom Raifer blos unterzeichneten Bollmachtsblatt." Als ber Oberbecken sich entschuldigen wollte, und bemerkte, er wisse nichts bon biesem Afte zu sagen, gab ihm Claes Schimpfworte und zeigte eine Abschrift. Da hieß es: "Da mehrere Leute in ber Stadt ausgestreut haben, daß Fürft Karl, bem Lande ben Gib leiftenb,

alle alten Rechte, Borrechte und Gebräuche beschworen habe u., so wird besohlen, ben Frieden von Cadsant laut vor den Angesehenen der Stadt zu lesen und denselben in allen seinen Bunktm zu befolgen. Alle Beamte haben diesen Frieden zu beschwören. Gent, 11. April 1515." Als der Bailli sah, daß er sie nicht eines anderen überreden könne, kehrte er nach der Runde durch alle Zunfthäuser, was dis neun Uhr Abends dauerte, in seine Wohnung zurück und ließ sie in ihren Hausern. Die Zünste sandten sich gegenseitig Boten und baten, beisammen zu bleibm und einer dem anderen beizustehen bis zum Ende.

Unterbeß schickte bie Königin, welche teine Mittel hatte, ben Bentern zu wiberfteben, in aller Gile an ben Raifer; fie benach richtigte ihn von allem bisher Gefchehenen, und fie miffe ten Mittel, als seine Gegenwart. Das war am 28. August am Ib bestage L. Bin's. Den 29. August blieben bie Zünfte und Bebr in ihren Saufern bewaffnet, schickten eine zur anderen, bag man am nächsten Tag Collace halte, ersuchten bas Amt um Ablefung bes Kalbsfells, und daß man fich ber Schöppen vom Jahr 1515 versichere, wovon noch sechs lebten. Sie gaben Laurent Class auf, im Namen ber Gemeinbe bas Wort zu führen, und verfpraden, ihn für alles, mas er fagen murbe, bis zum letten Mann ju vertheibigen. 1 Den 30. August versammelten fich bie Delens und Gefchworenen fammt einer Menge Bolles auf bem Blate ber Collace. Man ging in ben Wartthurm, holte aus bem Beheim niß den Frieden von Cabfant, den Frieden von Thour und bie Bestätigung besselben nebst bem Ralbsfell, und las biefes vor. Dann wurden Johann be Wettere und Johann von Bychuuse vom Amte 1515 vorgefordert. Wettere erklärte öffentlich: "1515 ft ber Aft, bas Kalbsfell genannt, aus eigener Regung bes Raifers erlaffen worben, man ließ bamals bie Schöppen, Detens und Angesehenen ber Bürgerschaft versammeln, und am Blate ber Collace brachte ber Kanzler Saulvaige Die Afte und las fie, indem er sagte, "ber Kaiser wolle sie gut bewahrt wissen." Bychunse erklärte, "er habe beffen tein Bedachtniß." Darauf ging die Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 41 u. ff. Hollander Mém. p. 109—115. Stent. Insur. p. 143 u. ff.

sammlung auseinander, und viele murrten, daß man die Beiben nicht verhafte und strenger verhöre.

Sonntag ben 31. August früh wurde ber Bailli benachrichtigt, baf etliche zur Bache Bestellte am Abend in Die Klöster und Häufer ber Reichen gegangen waren, und Rleisch und Gelb für ihren Unterhalt begehrt hätten. Er leitete barüber eine Er= bebung ein, um die Thater zu bestrafen. Nachmittag wurden zwei Schöppen, einer von ber erften, einer von ber zweiten Bant, mit ben früheren Abgeordneten nach Bruffel geschickt, um gewisse Schriften und ben Bertrag zwischen Gent und Bruffel zu überbringen, welcher bie Städte zur gegenseitigen Auslieferung ber verhafteten Bürger verpflichtete. Die Bruffeler erwiederten: "Gent selbst habe biefen Bertrag zuerst gebrochen, und so hielten sie sich nun auch nicht baran und verweigerten entschieden Suffele's Auslieferung. Wenn fie jedoch Suffele eines Berbrechens anschuldigen, mögen bie Genter vor ihnen flagen und man wurde ihnen nach Bruffeler Brauch Recht schaffen." Die Abgeordneten kehrten hiernach unverrichteter Sache beim. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 115, 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archiv, Journ. fol. 43, 87. Hollander Mém. p. 95, 117. Gachard Rel. p. 21.

## Sechstes Kapitel.

Das Kalbefell und das zweite Genter Amt von 1539.

Lievin Bins hinrichtung batte die Genter Berhältniffe, we nach und nach burch bie Ereignisse weniger Monate eine gewal Aenderung erfahren hatten, mit einem Rig enthüllt. und Bürger, Diefelben, welche früher Die Sulfe von 400,000 Carolus allein rundweg abgeschlagen hatten, waren nun Tag 1 Nacht in Angst, hielten sich zu Hause, und gingen nur mit j tern aus. Die immermährenbe Furcht und Aufregung mach Biele trant und Manche sogar sterben. In allen Kirchen fah n vornehme Frauen und Madden auf ben Stufen ber Altare t und für ihre Angehörigen beten, welche aus ber Stadt geflo waren, ober welche fie barin in noch größerer Gefahr glaub Das Blut, bas am Berleplat gefloffen mar, genügte, um Aussichten biefer Familien fürchterlich roth zu farben. Das G ber Bürger hatte balb feine Stimme mehr in ber Bemeinbe, c mußte vielmehr feinen Namen für einen Befchluß bergeben, bas in ihre Versammlung eindringende Gefindel burch Mehr bon Stimmen und Fäuften burchzuseben mufte.

Die Zünfte und Weber waren in ihren Häusern versamm hier besserten sie ihr Geschütz, putten und schärften Wehr 1 Waffen, und machten auch sonst förmliche Kriegsrüftungen. I Reben wurden hier mit einer Kühnheit und einem Stolze gew selt, die Niemand achteten. Tag und Nacht lärmten sie in Stragen, hielten die Thore besett, durchzogen Wachen und R ben die ganze Stadt. Ein Augenzeuge äußert, sie hätten sich benommen, wie wenn es offenen Krieg gegeben hätte, der Feind in
Flandern eingerückt oder Gent belagert gewesen wäre. Am kecksten
waren die jungen Leute, sie sprachen: "wir fürchten Niemand,
wer es auch sei und wie groß er auch wäre, nicht einmal unseren
hürsten;" und dem gemeinen Bolke sagten sie: "alle Angelegenheiten der Stadt sollen jetzt den Gang strenger Gerechtigkeit
haben, desgleichen in ganz Flandern und den anderen Landschaften.
Die Zeiten, dann Handel und Wandel werden dadurch besser werden, und der Gewinn größer, als er gegenwärtig und je gewesen
ist, alles wird ein besseres und gescheidteres Ansehen bekommen,
ihr werdet mehr nach euerem Wunsche und in größerer Freiheit
leben als zuvor. Die armen Leute in Gent und der Umgegend
hörten dieß sehr gerne, und viel Fremde kamen in die Stadt.

Theils frembe, theils Genter arme Leute, allerhand burch Lieberlichkeit herabgefommene Menschen, Schuldenmacher, Müssiggänger und Landstreicher fanden sich nebst anderem Gefindel in abgelegenen Winkeln ber Stadt und von St. Beter, und in elenben, rauchigen Aneiven zusammen, wo grob geschminfte Dirnen ben thonernen Bierfrug fredenzten, und auf ben Schwellen lumvige Gestalten sich mit Sunden um die halb benagten Anochen Rühne, unstäte Leute, welche Armuth ober ichlechter Lebenswandel in Noth und Berlegenheit gebracht, murben ihre Führer in Geschrei und Tumult. Handwerfer und Bürger schlugen sich zu ihnen, und es entstanden die Creefers (Die Schreier). Sharbau fagt: "bas ift ber Name, ben fie unter fich felbst an= genommen haben," und nennt fie Schreier und verzweifelte Leute. Es war eine Partei ber ausgesuchtesten, unruhigen Köpfe, guten Rehlen und festen Händen; die eigentlichen Aufrührer nicht durch Berschwörung verbunden, an einander gekettet burch Noth, Elend und den Uebermuth der Bergweiflung. Ihnen galt es nicht, ber Gemeinde neue Rechte zu erringen, vielmehr alles Recht aufhören u machen; fie waren es, welche ben Unhängern bes Raifers ben Spottnamen "Blabbaders" gaben. Unter ben Bunften maren bie Müller, Tapezierer, Sufschmiede, Schufter, Boot- und Schiffsbauleute ihren Absichten am meiften geneigt. Ihre Baupter waren mehr, als er burch Wahl seiner guten Freunde: ber Weber, einer ber neun Bevollmächtigten für bie Bermaltung ber Stadtguter wurde, mas feinem Thun und Laffen einen amtlichen Beiligenfchein aab. 1 Er vor Allen wirkte entscheibend barauf bin, bag die Be meinde fich ernftlich zu Angriff und Bertheidigung ruftete, die maffenfähigen Dlänner wurden gezählt und eingetheilt, Sauptleute gewählt: 28. be Meb jum Sauptmann-Rinc, Ludwig Jooris jum Hauptmann Rattin, ber Schmied Beter Henink zum Hauptmann-Swefin. Die Bewegung wurde baburch immer allgemeiner, bie Aufregung wuche, fogar Burichen von 14-15 Jahren und mehrere Frauen schlogen sich thätig an. Rathelpne van Saverbede, Hausfrau bes Wilhelm van ber Nampt, genannt Roppenhole, eines Schuhflickers, ging in bas haus feiner Runft, wo fie aukerst auf reizend und aufrührerisch sprach. Sie beschuldigte mehrere Beamte, fagte, man folle fie fangen und ihren Sadel fpringen laffen, und rief bazu: "die Maus ift in ber Falle." Sie that auch fonft ibr Beftes, um verschiedene Leute, befonders aber junge Manner m ber Theilnahme an dem Aufruhr zu verführen. Bas ihre fpite Runge nicht traf, fing fie mit bem glanzenben Nete ihres traufen Haares, und mar eben so bereit, Schimpfworte und Ohrfeigen, ale Beweise ihrer Worte auszutheilen, wie füglachende verliebte Blide, warme Sanbebrude und Ruffe. Wer fich bei Rathelyne vor bem Stolze bes flämischen Geistes nicht beugte, ergab sich ber Bracht bes flämischen Fleisches. 2

Montag ben 1. September hielten sich die Zünfte und Weber in ihren Häusern; die Vertreter der drei Glieder und eine große Menge Voltes versammelten sich Vormittags um 9 Uhr in der Kammer der Collace. Es wurde der Friede von Tours verslesen. Nachdem dieß geschehen war, begannen mehrere lärmend um die Zerreißung des Kalbssells zu schreien. Da erhob sich gerrent Claes und sagte vor aller Welt, er wisse wahrlich vom Kalds-

Gachard Rel. p. 88. App. p. 514. Hollander Mém. p. 102, 217.
Archiv, Journ. fol. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard Rel. p. 16, 26, 89 u. 162. Note 2. Hollander Mém. p. 217. Steur p. 123. Note 1. p. 148. Enquêtes crim, Urtheil bes Genter Amtes gegen Frau Ropenhole. Archiv, Verhael fol. III u. XI.

felle ju fprechen. Die Herren vom Amte, die dieg hörten, befahlen ibm, sich zu hüten, eine Unwahrheit vorzubringen, und sießen ibn öffentlich einen Eid leiften, die Wahrheit und nicht mehr zu jagen. Run fagte Claes: "Im Jahre 1515, wo er Sefretar war, seien die von dem damaligen Amte mit einigen anderen aus der Stadt, ben Tag bevor biese Afte erlassen murbe, im Webeimen beifammen gemejen und hatten bas Ralbsfell entworfen. Er bezeugte biek von einem zu miffen, ber bamals Schöppe mar, und weil er nicht babei sein wollte, aus bem Zimmer gegangen sei und erklärt babe: "Er bedauere, daß seine Benoffen gesonnen feien, einen Att gegen Gott, die Bernunft und jum Schaben ber Bemeinbe ju er= laffen." Da verlangte die Bersammlung mit Toben die Berhaftung aller, die 1515 im Amte gewesen. Es kam barauf Johann Wikbouse, Schöppe jenes Jahres, ein alter Mann von 86 Jahren, ber barüber befragt, angab: er wiffe bei feinem Antheile am Barabiefe nichts bavon und meine, alles sei in einer Collace öffentlich ge= icheben. Mit dieser Antwort stellte sich die Gemeinde nicht que frieden und wollte, er folle in's Gefängnif fommen, was der Bailli enticbieben zuruckwies, weil kein Grund bazu vorhanden mare, und ihn auf ben Eid bin geben ließ, sich immer zu ftellen, wenn er belangt würde. Doch bieselbe Nacht entfloh er und man wußte in ber Stadt nicht, mas aus ihm geworben. Als ber Bailli fah, bag die Gemeinde nicht aufhörte zu schreien, bas Ralbsfell möge vernichtet werden, zeigte er die Urfunde jedem ber Ober- und Unterbekens, wie auch vielen vom gemeinen Bolke, und wies barauf, daß sie von der Hand des Raifers unterzeichnet sei. Er habe dem Kaiser und ber Stadt Gent ben Eid geleistet, und würde nicht um lebens oder Sterbens willen dagegen handeln, wie er es thate, venn er ihre Bitte erfüllen würde. Doch wolle er, trop bem, bie Afte die Bestrafung aller jener verordnet, die gegen ben Inhalt berselben sind, ihnen alles, was sie dagegen gethan, vergeihen, wenn sie bavon abstehen, weiter von ihrer Vertilgung zu prechen. Wenn es ihnen gutbunte, wolle er eine feste Rifte ma= den lassen, welche durch vier Schlüssel gesperrt wäre, wovon er und jedes Glied ber Gemeinde einen haben follten, barin würden lie das Kalbsfell einsperren und in seinem Hause verwahren, es bis

zur Anfunft bes Kaisers außer Wirksamkeit setzen und Niemanb solle bavon zu ihrem Schaben Gebrauch machen bürfen. Da die Detens jedoch auf Vernichtung ber Akte bestanden, nehst der Bernichtung einer Verordnung des Jahres 1531, welche sie das kleine Kalbsfell nannten, so wurde auf den folgenden Tag eine Gollace angesagt. W. de Meh sprach in einem fort und trieb das Boll heftig an, das Kalbsfell zu zerreißen und den Frieden von Cadsfant auszuheben.

Den Tag darauf fanden sich die Vertreter der drei Glieber zur Collace ein. Das Amt machte ihnen die Eröffnung: die Kenten und Pensionen, sowie die Summen, welche man zu den Ausbesterungen der Stadt brauche, seien allen bekannt und ohne die Einnahme der Verzehrungssteuer nicht zu bestreiten, und frugen auch, ob sie mit dem Vorschlage einverstanden seien, das Kalbsfell in der beantragten Weise zu verwahren. Die Dekens gingen darauf zu ihren Zunftleuten und die anderen berichteten seder seinem Glied. Tag und Nacht liesen W. de Meh, Gerhard van Wettere, Deken der Tapetenwirker, und Adrian Dulaert mit Zetteln, welche zu Zerreisung des Kalbsfells aufforderten, von einem Zunfthause zum anderen, und Meh, der schon Abends ganz heiser war, sprach noch immersort in ven Versammlungen und an den Straßenecken.

Den 3. September Vormittags waren die drei Glieber an ihren gebräuchlichen Versammlungsorten zur Berathung beisammen. Als die Bürger sich nach alter Sitte bei den Predigermönchen versammelten, fanden sich daselbst Kerle aller Art ein, welche keiner Zunft angehörten, Müssiggänger, Torfträger und viele Creesers. Da die Edelleute und Bürger, welche das Recht hatten, in der Collace zu erscheinen, anderer Meinung waren als das Gesindel, lärmte dasselbe, auf seine Ueberzahl pochend, und machte den Borschlag, sie ihrer Güter zu berauben und sich durch ihre Vernichtung groß und reich zu machen, womit es schon auf den Straßen geprahlt hatte. Als nun einige Edelleute und angesehene Bürger diese Leute zur Ruhe ermahnten, entgegneten sie, sie seien eben so gut Bürger wie sie, und gaben ihnen beleidigende Worte, so das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Steur p. 83. Berhör bes W. be Men 1. März 1540. Hollander Men. p. 117. Archib, Journ. fol. 44—46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archiv, Journ. fol. 47. Gachard Rel. p. 380 u. ff.

eber ein ernfter Rampf, als eine Beruhigung in Aussicht ftanb. Das Glied ber Bürger beschloff, von ber Menge übermunten, ba biefe gegen 500 Köpfe zählte, mahrend feine Rahl nicht 80 überflieg. Die Bürger aber babei gar nicht beachtet, festen eine gebeime Protestation auf, bag es nicht ihre Meinung fei, mas man ba beschließe. Nachmittage versammelten sich die brei Blieber auf bem Stadthause und brachten dem Amte die Antwort. Jene des Gliedes ber Bürger lautete: "bie Steuern seien nicht zu verpachten, so lange die Beschlüsse ber letten Collaces nicht erfüllt seien, bas Ralbsfell sei von Böswilligen geschmiedet, ohne ihr Wissen, und sie seien bessen gewiß, ohne Wissen bes Raisers, ber nicht ber Mann ift, eine so grausame Berordnung zu erlassen. Das Ralbsfell soll verbranut ober vor aller Welt in taufend Stude zerriffen werben, daß feine Erinnerung bavon bleibe. Eben fo geschehe es mit tem jungen Ralbsfell und bem Frieden von Cabsant; gegen alle, welche biefer Afte beigestimmt, moge man aber gerichtlich einschreiten und auch die Oberbefen jenes Sahres verhaften. Stadtgraben follen bis jur alten Tiefe ausgehoben, bie Buter ber Flüchtlinge zum Besten ber Stadt verkauft und in ber Umgegend Wache gehalten werben, und eine die andere am Rufe erkemen." Schlieflich trugen sie bem Hochbailli an, ihn aller Bergeben gegen ben Kaiser, beren man ihn anschuldigen konnte, schad= los halten zu wollen. Daffelbe gaben die Zünfte zur Antwort, nur fügten fie bei: bie Guter ber Flüchtlinge möge man verkausen, wenn es die Brivilegien der Stadt gestatten, und die Wachen in der Umgegend sollen die Loosung von den Schöppen erhalten. Die neuen Abgeordneten, als Einnehmer der Stadt, sollen die Rechnungen berfelben feit 1536 noch einmal prüfen. Bunften waren 23 gegen die Aufbewahrung des Kalbsfelles, 8 sag= ten, sie seien zufrieden, daß man damit thue, wie Recht und Vernunft geböten. Da stellte sich Lievin Carpentier plötslich auf die Beine und rief mit voller Stimme zu ber Versammlung : "die Meinung ber 8 Zünfte sei jener ber 23 ziemlich gleich, baber 8 und 23, welche 31 find, die Mehrzahl bilden, deßhalb solle nach dem Beschlusse bes Gliedes ber Zünfte bas Kalbsfell zerrissen werben." Die Weber beschloffen wie die Bürger und Zünfte mit dem Zufate: "die vier lebenden Schöppen von 1515 seien zu verhaften

und ihre Buter einzuziehen, falls die Brivilegien ber Stadt es gugeben. Die Berhafteten follen ichnell und nach Berdienft gerichtet werben." Run begann bie gange Gemeinde ju fcreien : "gerreift es, zerreift es." Der Bailli fah bie Schöppen einander gang bestürzt ansehen, ohne ein Wort herauszubringen. Da rief er: "Meine Berren, ich febe, daß ihr in euren Unternehmungen viel Migbrauch übt, und zu folch' wichtigem Geschäft ganz unberathen schreitet, wozu ihr weder Ursache noch Grund habt. Mir scheint es, daß ihr die Entruftung ber taiferlichen Majestät gering achtet, bes Raifers, ber euch immer fo gnäbig mar. Bie berfelbe euch unter anderm im Jahre 1531, nachdem ihr die 1,200,000 fl. Car. bewilligt, gezeigt hat, indem er verlangte, ihr möchtet ihn um d was ersuchen, er sei bereit, es euch zu bewilligen, ohne etwas auszunehmen. Was boch ben mahren und unzweifelhaften Glauben und die Soffnung ichafft, daß er es über ein bloges Befuch, fo einfach es auch mare, nie verweigert hatte, felbft bas Ralbsfell, worüber ihr fo trauert, aufzuheben und zu vertilgen. Defibalb bitte ich euch, bis zu feiner Ankunft Gebuld zu haben, und bas Ralbefell aus Ehrfurcht und Berehrung feiner eigenhändigen Unterschrift besteben zu laffen, und es bei Seite zu legen, ohne & ju vernichten oder ju gerreifen. Denn wenn ihr dieß thut, werbet ihr ohne Zweifel beim Raifer in Ungnade fallen, und den Flücht lingen und Feinden ber Stadt Gelegenheit geben, fich ju freuen, wenn fie feben, daß fie durch Wahn und Berrudtheit, teuflische Wuth' und Haferei, auf eine Weise verfuhren, baß fie aus eurer auten Sache eine schlechte gemacht haben. Und bitte ich euch, bag wir die Freundschaft bes Raisers bewahren und nicht unseren Keinden folgen, denn wir wiffen nicht, mas wir fein werden, wenn ihr euch nicht hütet, eure begonnenen Unternehmungen auszuführen, wie ihr es hier vorgeschlagen habt." Rach dieser Borftellung schwiegen alle: bas Bolt, um zu feben, ob die Defens bem Bailli nicht antworten wurden. Ale biefe es nicht thaten, brobte 28. be Meh den Blaabacters, und das Bolf begann noch ärger zu toben, als vorher, und rief bem Cberbefen ju : "feib ihr ftumm, warum antwortet ihr nicht bem herrn Sochbailli," und schimpfte ihn tüchtig. Dieser wufte nicht, was er fagen follte und war wie tobt vor Schreden, ba man wirklich bachte, bag fie ihn tobten wurden.

Und alle begannen zu schreien: "wir wollen es zerriffen haben, un= gefäumt." Die Schöppen faben fich burch biefe Buth ber Menge gezwungen. Der Borichoppe mit zwei andern holten ihre Schluffel. Ein großer Theil des Bolkes lief hinter ihnen. Der Bailli und bie anderen Schöppen blieben. Das Bolt tobte fo fehr, bag ber Bailli meint, "es gab feinen unter uns, ber nicht gewünscht hatte, taufend Meilen weit weg zu fein." Und die Menge rafte noch mehr barüber, daß die Schöppen fo lange ausblieben. Als diese getom= men waren, öffneten sie bie Trube, nahmen bas Ralbsfell und gaben es bem Bailli. Diefer nahm und öffnete es, und fagte: "bamit ihr nicht unwissend bleibt, und nochmals die Unterschrift eures guten Fürften feht." Er bachte, wenn fie es feben, wurden fie nicht bas Herz haben, es zu zerreißen. Er gab bie Urfunde bem Benfionar, ber sie herumzeigte. Unterdeß sprachen und erzählten sich die Leute, der Kaiser sei, wie er als Graf von Flanbern die Afte erließ, jung gewesen, 14-15 Jahre alt, und hatte nicht gewußt, was er that. Nachdem fie es gesehen, schrieen fie, man möge es bem Bailli bringen, damit er es zerreiße. Schardau tief sogleich: "er thate es nicht um Sterbens willen, und wurde seinem angestammten Fürsten keine solche Schmach anthun." Da= rauf schrien alle zugleich, man möge es ben Schöppen geben. Diese wollten es auch nicht thun. Darauf schrieen sie wieder, man möge es ben zwei Oberbeken geben, damit sie es sogleich zerreißen. Diese thaten es. Als es zerriffen war, warfen sie es unter das Bolt, und in einem Augenblicke murben aus Pergament und Siegel tau= sende von Stücken. Ein Theil des Bolkes zerfette es mit den Bahnen, andere schluckten bavon, die Meisten steckten die Stucke jum Schimpf an ihre Müten. Einer hob die Unterschrift bes Raifers auf, andere sahen es, nahmen sie ihm mit Gewalt weg und gerrifen sie gang. Darauf manbte sich Scharbau an bas Umt: "Meine Herren, ich verwahre mich und erfläre, daß, was geschehen ift, wider meinen Willen, durch Gewalt geschah, und ersuche meine Protestation einzutragen und mir einen Aft darüber auszufertigen, um barnach meine Entschuldigung vor dem Raiser, unserem Herrn, borzubringen." Das Volk wollte nun auch die im rothen Buche eingetragene Abschrift ber Akte zerriffen haben, was sogleich geschah. Ms sie hiernach das kleine Kalbsfell verlangten, bemerkte Philipp

van Blit, Benfionar ber Zünfte, es fei in einem Rechtshandel bem großen Rath zu Mecheln übergeben worten. Das Bolt rief wieber: "wir wollen den Frieden von Cabfant zerriffen haben." Scharban antwortete, er gebe es nicht zu, ba es nicht burch die Collace beftimmt worden. Gie schrieen immerfort, wir wollen es so, bis Laurent Claes rief: weder die erste noch zweite Collace machen hiervon Erwähnung, und las alle Artifel Diefer Collaces laut vor. Damit ftellten fie fich gufrieben und andere fagten, baf fie bei ber nächsten Collace schon Mittel bagu finden murben. Als ber Bailli fah, daß fie fich noch immer nicht zurudzogen, fproc er, es tonne ihnen bas, mas geschehen, mohl genügen und fie mich ten fich entfernen. Der Benfionar bankte im Namen bes Bail und bes Umtes ben brei Gliebern für ben geleifteten Beiftant, um man wurde ihnen, dem Beschluß ber Collace zufolge, Gerechtigleit schaffen. So ging die ansehnliche Bersammlung murrent ausein ander. Der Bailli befahl fogleich feinen Sergeanten: Bilbelm van Walle, Rath im Hathe für Flandern, Johann von Withunfe, Johann van Wettere und Gilis Stalins, Schöppen vom Jahr 1515, zu verhaften, und jog fich recht befümmert in fein Bant jurud, benn es ichien ibm, bag fie nach biefer tubnen That noch andere verüben würden, und da er es nicht hindern zu konnen glaubte, entschloft er fich, abzureisen. Aber einige angesehene Leute stellten ihm vor, er erweife bamit bem Raifer einen ichlechten Dienst, indem er bie Statt ber Wefahr und bas land ber Plin berung und bem Berberben preisgebe, und baten ihn fo lange, bis er zu bleiben versprach.

Den Oberbefen Johann von Blod ergriff eine folche Funcht vor der Wuth, in welcher er das Volk geschen, daß er noch in berselben Nacht heimlich die Stadt verließ. Un seine Stelle wählten die Zünfte Lievin Hebscap, Holzhändler und Zimmermeister ber kaiserlichen Werke in Gent und der Umgegend. Er war bisher Deten der Zimmerseute und einer der größten Aufrührer.

Den 4. September zeitlich früh fam eine große Bahl von Defens in bas haus bes Bailli, bedauerten bie That vom vor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 47—54. Gachard Rel. p. 19—22. Hollander Memp. 418—424. Gachard Cort Verhael. Steur p. 72—73. Berhör bes Lievin Sebscap vom 28. Februar 1540.

hergehenden Tage und äußerten: "es wäre wahr, daß der bessere Theil besiegt sei." Sie baten ihn, ihnen geneigt zu bleiben und sie würden ihn um nichts in der Welt verlassen, und boten ihm als Beistand 24 Hellebardiere an, um die Schreter, die man Tags vorher in großer Zahl gesehen, zu verhaften. Der Bailli ging darauf unter der Bedingung ein, daß ihm diese versprächen, gute Unterthanen des Kaisers zu sein, was sie zusicherten; auch forderte er die Dekens auf, sie sollen ihre volle Macht brauchen, um die Zünste zusammenzuhalten und die Böswilligen an ihren Narrheiten zu hindern.

Den 6. September versammelten sich die Schöppen mit bem Bailli auf dem Stadthause und beriethen besonders darüber, daß bie Gemeinde die Verpachtung ber Verzehrungssteuer nicht zugäbe. und fie baber teinen Beller batten, um bie täglichen Bedürfnisse ber Stadt zu bestreiten. Sie beschloken, alle Rlöster der Stadt um Beistand anzurufen. Als fie ben Aebten, Aebtissinnen und Bralaten ihre Noth vorstellten, fanden sie dieselben äußerst gnädig gefinnt. Sie bekamen die Summe von beiläufig 500 Pfund in Gestalt eines Darlehens, und übergaben sie ben neuen, zur Berwaltung bes Stadtvermögens beftellten Abgeordneten. beschloßen die Herren vom Amte und die beiden Oberdekens, Ab= geordnete an die Ronigin zu fenden mit bem Gesuche, Rennier van buffele, Joffe be Grave von der erften Bank und Reynier van der Belbe von der zweiten Bank, erfeten und der Gemeinde die Freiheit einräumen zu wollen, so oft Beamte der Stadt, sei es Schöp= ben. Dekens ober andere ihres Amtes wegen beeidet würden, es ohne Erwähnung des Friedens von Cabfant thun zu dürfen. 1

Als die Regentin von den Vorfällen der letzten Tage Nachricht bekam, reiste sie in aller Eile von Holland ab und kam nach Mecheln, wohin sie alle Herren des Landes berief; sie ließ die Exetution einstellen, beschied die drei anderen Glieder von Flandern, stellte ihnen den Ungehorsam der Genter und die Unfälle vor, welche nicht nur für Gent, sondern für ganz Flandern daraus entstehen könnten, und bat sie um ihre Meinung, durch welches Mittel: Güte oder Gewalt, man versahren solle, und salls durch Gewalt, wie man am schnellsten zum Ziele käme. Die Abgeordneten der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv. Journ. fol. 54-56.

brei Glieber baten um eine schriftliche Mittheilung, bamit fie barüber berichten und zu Saufe Auftrage einholen konnten, mas ihnen gemährt murbe. In Diefer Schrift fagte Die Ronigin: "sie balte fie unterrichtet von ber feltsamen Sandlungsweise ber Genter, von Lievin Bin's Folterung und Hinrichtung, ber Berhaftung mehrerer, bie früher im Amte waren, dieß alles fei geschehen, ohne baf bie Genter wüften, warum? Dennoch bringen fie brei Urfachen bes Aufstandes vor: 1) Dafi eine andere Antwort auf bas Berlangen ber Sülfe von 400,000 fl. Car. hinter: bracht worden, ale die Wemeinde beschloffen, woven bie brei Glieber wohl wiffen, bag es ganzlich unbegründet ft. 2) Daf einige vom Amte 1536 aus bem Beheimniffe ben Rauf von Flandern entwendet, was von Boswilligen erfunden ift, welche die Gemeinde gegen ihre Obrigfeit zu erheben wünschen. Der Rauf von Flandern sei etwas Unerhörtes, die Beschichten machen keine Grmahnung bavon, und wenn es mahr mare, fei bas tein Grund zu einem Aufruhr, nur zu einem gerichtlichen Berfahren. 3) Die Güter ber Stadt feien übel verwaltet worden, befhalb habe man nicht nöthig, bas Bolt in Bewegung zu bringen, mit Thätlichkeiten und Waffen einzuschreiten, blos gesetlich vor ben Schöppen, bem Rath von Flandern, ober vor ift, Die Genter hatten aber außerdem das Ralbsfell ber Königin. zerriffen, was geradezu gegen die Hoheit des Grafen von Flandern ware. 158 fei zu fürchten, bag, wenn man nicht Mittel bagegen fande, fie immer weiter geben würden, woraus ichlimme Folgen für ben Raifer und bas Land entständen. Sie fürchte, bag fic Glaubensabtrunnige mit ihnen vereinigen, woraus die Bermuftung und bas Berberben Flanderns fich ergeben könnten. Gie frage bie brei Glieder um Rath, ba fie bie Berhältniffe bes Landes und tie Unterthanen fennen, und rathen tonnen, wie Niemand fonft. Gie habe im Auge, daß Gewalt das Land und mit den ungehorsamen auch die guten Unterthauen den Zufällen und der Berzweiflung preisgaben, falls man jedoch nicht anders, als mit (Bewalt vorgeben könne, ersuche sie, ihr ein Mittel anzugeben, um sogleich und zum geringsten Schaden ber Unterthanen und bes armen Bauern einschreiten zu können." Rach acht Tagen tamen die Abgeordneten wieber und antworteten : ben brei Gliebern miffalle bas Benehmen

ber Genter, sie bäten jedoch Ihre Majestät, mit Milbe vorzugehen, und mit den besten Mitteln, welche sie finden möge. Sie seien bereit, sie darin als gute Unterthanen zu unterstützen, aber einen Rath wüßten sie nicht zu geben, doch würde ihnen die Ankunft der Königin in Flandern der Sache nützlich scheinen. Maria dankte den Abgeordneten, und versprach zu kommen, sobald sie sich über die Mittel, die Genter zur Ordnung zu bringen, berathen hätte.

In Audenarde, Stadt an der Schelde, fünf Meilen von Gent, blühte das erste Blümchen der Genter Freiheit auf. Genter Bürsger kauften daselbst Waaren, und weigerten sich dann, die Steuer zu zahlen; sie sagten, "sie seien überall frei und zahlten nichts mehr," und gingen auch weiter, ohne zu zahlen. Die Königin für Audesnarde zunächst beforgt, schrieb dem H. Karl von Lalaing: er wolle sich daselbst, unter dem Borwande, seine Mutter zu besuchen, von einigen Edelleuten seines Hauses begleitet, einfinden, um seinem Bruder Philippe von Lalaing, Herrn von Escornaix, dem Hauptsmann und Bailli dieser Stadt beizustehen. Karl von Lalaing ritt wenige Tage darnach mit vier Lehensleuten in Audenarde ein. 3

Den 9. September schrieb die Königin dem Kanzler von Brasbant, sie habe vernommen, Genter Abgeordnete wären in Brüssel, zerstreuten sich in der Stadt, verkehrten mit den Bürgern und ansderen, wahrscheinlich um diese das Betragen des Bolkes zu Gent gut finden zu machen und sie zu beeinflussen. Dieß sollte man nicht dulden. Sie besiehlt ihm, dem Amman und einigen vom Amte Besehl zu geben, daß die besagten Genter sich in ihren Wohsnungen halten, ohne durch die Stadt zu gehen und mit Niemand in Brüssel umgehen, als mit ihren Advokaten und Prokuratoren. Falls man fände, daß einige von ihnen Brüsseler bearbeiten wollten, möge man gerichtlich gegen sie einschreiten und sie gehörig strafen.

Den 11. September benachrichtigte ein Brief Maria's von Mecheln aus ihren Bruder Karl von allem, was fie seit dem 28. August vernommen hatte.

Den 12. September erschienen vor ihr die Genter Abgeord-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 122-125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guicc. p. 177. Hollander Mém. p. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hollander Mém. p. 126.

neten: Karl Utenhove, Herr von Mardeghem, erster Schöppe ber zweiten Bant, Peter van Spuurt und Anton Colpart, sechster und achter Schöppe ber ersten Bant, und baten um Erfüllung bes Inhalts ihrer Justruktion: 1) den Eid ohne Erwähnung des Friedens von Cabsaut, 2) um Ersetzung derzenigen, die gegen das Privilezium im Amte wären, 3) die Ersetzung der flüchtigen Schöppen der ersten Bant, und daß alle neuen Schöppen den neuen Eid leisten mögen.

Der Hochbailli von Gent hatte die Königin sogleich von biefer Sendung benachrichtigt und ihr gerathen, ben Gib vorläufig jugt geben, bis ber Raifer anders verfüge, baburch würden fich bie & den milbern. Er fandte auch eine Abschrift bes Gibes, ben fit feit 20 Jahren leifteten, und beffen, ben fie einführen wollten. Die Königin erwiderte ben Tag barauf ben Abgeordneten: "fie etfuche fie um die Formel bes Gibes, welchen die Schöppen fünftig leiften follten, um die Namen ber flüchtigen Schöppen, ferner bie Namen berjenigen, welche ben Brivilegien entgegen eingesett und Ungabe ber Urfache, warum fie gegen biefelben eingefest maren, um bann auf ihr Unfuchen zu antworten, wie fie es zum Beften ber Stadt und bes Landes gut fanbe." Diefe Antwort gab fie nur, um Zeit zu gewinnen, und fich bei ben bornehmften Serren über biefe Bunfte Haths zu erholen, benn fie mar über bas, morüber fie Ausfunft verlangte, fehr gut unterrichtet. Die Genter Abgeordneten ertlärten, feinen Auftrag ju haben, biefe Buntte ju beantworten, und erbaten sich eine schriftliche Antwort ber Regentin, tamit fie ihre herren benachrichtigen können. Maria bewilligte es gerne, bann ließ sie fogleich eine Denkschrift aufseten, um bie herren von Archot, Buren und hochstraten von ber Sachlage ju verständigen und ihr Gutachten barüber einzuholen. Dentschrift hieß es: "Es ist zu bebenten, baf bie Genter burch Bewilligung jenes Eibes, ben Frieden von Cabfant für gebrochen, und sich in alle badurch verlorenen Brivilegien wieder eingeset halten wurden. So beanspruchten sie vor bem Frieden von Cabfant die Oberhoheit über bas Genter Quartier und auch über bit anderen Glieber von Flandern, woraus alle Aufftande entstanden, bie je in ber Stabt maren. Ueberbieß mare bie Berreiffung bes Ralbefelle ftillschweigend gutgeheißen. llebrigene murben bie Benter

bamit nicht zufrieden sein und immer mehr verlangen. Dagegen fönnte bie Königin es vorläufig erlauben und nach Aufhören ber Wirren eine Afte darüber erlaffen, wie 1515 das Kalbsfell. Was bie Ersetzung ber flüchtigen Schöppen betrifft, ist ber Grund ihrer Abwesenheit: Die Buth Des Boltes, und ihre Ersetzung fame einer Absetzung für Berbrechen gleich, wobei ihre Ehre gefährbet mare. Begen bas Privilegium fei ein Tobtschläger im Amte. Die Ronigin wollte miffen, ob diefer eine Nachsicht eingeholt, mas bejaht wurde. Die Genter fagen: "ber Raifer konne burch Nachficht feinen Tobtschläger ber Art in Ramen und Ehre herstellen, daß er ein Amt in ber Stadt befleiben möge," was doch in ber Macht bes Raifers zu liegen scheint. Schon ben 15. antworteten Archot bon Beaumont und Büren von Gavre, den 19. Hochstraten, ba alles in Gile ging und zwar übereinstimmend: "tie Sache fei bem Kaiser zu übergeben, aber vorläufig zu bewilligen, um größeren Unfällen vorzubeugen." 1

Den 13. September kamen brei ober vier Deken in bas haus bes Bailli, um ihn zu benachrichtigen, daß die Weber alle gewaffnet in ihrem Saufe bei ben Bogharben versammelt find, und dag bie anderen Zünfte fich bafelbst um acht Uhr Morgens einfinden sollen, daß sie anfangen bin zu gehen und alle um neun Uhr bereit sein burften, aus ber Stadt zu fturmen. Scharbau ging fogleich auf bas Stadthaus, wo er bas Amt und bie zwei Oberbekens fanb. Er frug fie, ob fie nichts gehört hatten. Nein! war die Antwort. Dorauf theilte er ihnen mit, daß eine Bersammlung stattfände, äußerte seinen Zorn, daß sie nicht mehr Sorge für ihre Leute trügen, benn biefe feien bie gange Nacht aus einem Saus in bas andere gelaufen, mas nicht ohne ihr Wissen geschehen konnte. Er frug sie nun um ein Mittel bagegen, benn wenn bie Handwerker brauken mären, sei kein Mittel mehr zu finden; das, mas sie beabsichtigen, geschehe mehr, um das flache Land zu verderben und zu Befturzt entgegneten biefelben, fie mußten weber Rath noch Mittel. Als Schardau sah, baß er von ihnen keinen Beistand zu gewärtigen habe, ging er allein mitten in die Berfamm= lung. Auf bem Wege fand er viele Leute gegen die Bogharden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Regist. des dép. fol. 29. Hollander Mém. p. 126-132.

laufend und frug fie, wohin fie liefen. Sie antworteten nichts anderes, als "zu ben Bogharben, zu ben Bogharben."

Dort angefommen, fant er im Sofe eine Menge von Leuten, und im Saale die Bornehmften ber Zünfte. Nachdem er ihnen einen guten Tag gewünscht, frug er fie, aus welchem Unlag biefe Berfammlung geschehe. Gie antworteten: fie feien genügend unterrichtet, baf Lievin von Bothelberghe, Einnehmer ber Sulfen von Flandern, eine gute Bahl Geschüt, Bulver und Ariegsbedarf in ber Erbe vergraben habe, und dieses wollten fie fuchen geben. Nachdem Schardau um ben Aufbewahrungeort gefragt, erwiderten fie, fie mußten nichts bavon, boch wurden fie barnach fragen und zweifeln nicht, es zu finden. Darauf ftellte ihnen ber Bailli vor, fie follten gut überlegen, und ihren Wahn und ihre große Ginfalt betrachten, einem fo falschen und lügnerischen Traumgebilde Glauben au schenken, welches feine Wahrscheinlichfeit habe, fcon weil fie ben Ort nicht zu nennen wiffen, wo bas Geschütz vergraben fei. Sie erwiderten, daß fie es wohl glauben können, weil fie ben Urheber zu nennen wissen, ber Nachts von haus zu haus gegangen fei, um fie zu benachrichtigen, und nannten ibn. Bailli lich benfelben sogleich burch einen Sergeanten holen. Als er gekommen war, frug er ibn, wie er zur Kenntnik bessen gelangt sei, was er tem Bolte mitgetheilt habe, und er folle ben Ort nennen. Darauf erwiderte jener, indem er fich entschulbiate. er babe es nicht auf biese Weise mitgetheilt, wohl aber, baf bei bem Schlosse von Gavre in einem Saufe Geschut und Bulver fei. Sierauf fehrte ber Bailli zu ber Berfammlung gurud, und fagte ihnen, er wisse jest wohl, wem bas (Beschütz gehöre, nicht ber Stadt, sonbern Wailand Frau von Bienne. Da rief ber Wirth zu ben brei Manneten : "es ift beffer es, suchen zu geben, ale es bort zu laffen, benn ce ift in ber Stadt eben so gut bewahrt, und wir konnen mit einem Weg auch Besatzung nach (Bavre legen." fchrie: "ber fpricht gut und wir wollen uns auf ben Weg machen, ba Gavre uns vormals großes llebel angethan hat." Der Bailli entgegnete: "ich sehe wohl, bag biefer Wensch euch gugen vorbringt und übel berathet, und ich halte euch für fo anftändige Leute, bag ihr nicht eine Sache nehmen werbet, die euch nicht gebort." Darauf schrieen sie alle zugleich : "fie wollten Niemand

nrecht thun, aber Befatung in das Schloß von Gavre legen." chardau erwiderte: ", der Plat gehöre durchaus nicht ihnen, man üßte vorher die Herrin desselben benachrichtigen, auch hätten sie ne Ursache, Besatung hineinzulegen, falls sie gute Unterthanen Kaisers bleiben wollten, da Niemand dort wäre, der von ien etwas verlange;" und brachte ihnen noch anderes, und so vor, daß sich zuletzt ein jeder von dem Unternehmen zurücks und die Bersammlung auseinander lief.

Denselben Tag sandten die Genter nach Brügge zu den dort indlichen Abgeordneten der drei Glieder von Flandern, um das schütz zu bekommen, welches seit dem Tage von Cadsant dort wahrt war. Diese erwiderten: "sie könnten es nicht ohne Bestern in Obhut gegeben, und sie würden es Niemand ausliem. Falls es jedoch der Kaiser befehle, würden sie es thun, e gute und gehorsame Unterthanen verpslichtet sind." Sie beschrichtigten die Königin davon. Die Genter wandten sich aber cht an sie, den Brüggern aber ließen sie sagen, "sie würden sich son rächen;" diese beachteten aber die Drohung nicht.

Sonntag ben 14. September, als Scharbau vom Hochamte midfehrte und über ben großen Markt ging, tam ihm ein großer daufe gemeinen Bolkes entgegen. Sie sprachen, wie von einer Dache von hoher Wichtigkeit; "fie mußten, im Schlosse von Rupelmonde sei eine große Bahl von Kriegsleuten angekommen, um 8 zu besetzen, und sie wollten hinziehen und sie zum Ruckzug zwin= en." Darauf betheuerte ihnen Schardau bas Gegentheil und frug e: "Gefett, daß es fo mare, wollt ihr den Kaifer, unfern Herrn, indern, Besatzungen in die Festungen seines Landes zu legen, ie ihm gut bunft?" und frug fie weiter : "ob fie gebort hatten, B die Befatung ihnen Uebles wolle, und wie fie biefelbe ju utfernen meinten?" Darauf blieben sie die Antwort schuldig, nd schoben es einer auf ben anderen, worauf Schardau noch be= ertte: "es sei übel gethan, so leicht zu glauben, und so ein Ge= icht, nur, um fie außer ber Stadt zu haben; fie follen benten, if es die Klüchtlinge sein könnten, welche viele Freunde haben

¹ Archiv, Journ. fol. 56 — 59. Gachard Rel. p. 5. Hollander Mem. 132.

und vielleicht in irgend einem Orte versammelt sind, weßhalb sie sich hüten sollen, aus Gent hinauszugehen, wenn sie nicht alle getöbtet sein wollen." Durch solche Reden hielt er sie in der Stadt zurud und zulett zog sich ein jeder bei Seite.

Dienstag ben 16. September wurden Johann von Bactberabe, gemesener Einnehmer ber Stadt im vergangenen Sabre, und Lievin Lamens, Schöppe beffelben Jahres, auf bas Stadthaus geführt. Da sie ber Berbrechen, welche ihnen bas Gerücht aufburbete, nicht schuldig befunden wurden, sprach sie bas Urtheil ber Schöppen frei, und fie wurden unter bem Berfprechen, fic immer wieber ju ftellen, aus bem Gefängniffe entlaffen. Spruch murbe von bem Bolte übel aufgenommen; "fie fahen gut," bieß es, "baß bas Umt begünftige." 1 Trot ber Nachtwache fam ein Saufe von 200 Menschen um ein Uhr nach Mitternacht ju bem Hause bes Bailli, schlug und pochte an bas Thor, so bas biefer gezwungen mar, aufzusteben, und bas Nachtfleid über fein Bemb marf, um mit ihnen fprechen zu konnen. Er frug fie, mas ihnen gefällig fei, fie antworteten: "fie wollen, Baesberghe und Lamens sollen von Neuem in bas Gefängniß geworfen werben." Worauf er ihnen entgegnete: "Die Stunde fei fehr ungeschickt gewählt, und bak biek eine groke Unordnung verurfache, zu folder Beit in die Baufer ber Leute zu geben, und bat fie, fich bis jum Mtorgen zufrieden zu ftellen, benn er fonne fie nicht ohne fieben Schöppen verhaften." Mit biefer Antwort keineswegs zufrieden, jogen fie auf ihre Wache jurud, bis Morgens um feche Ubr, wo Waesberghe im Borübergeben über ben Sandhugel gefeben wurde. Diefer alte reiche Burger versuchte aus ber Stadt ju entfliehen. Er zog einen Weiberrod an und nahm ein Mantelden von ichwarzer Seibe über ben Ropf. Sinter fich lieft er ben Rammerdiener geben. Bei ben Bolbern 2 wurde er jedoch von einem Burschen von 15 Jahren bemerkt, ber, wie ber Berfasser ber Relation faat, ein fleiner Anfang eines Meuterers mar, und von den Tuchscheerern, welche in ihrem Saufe die Bache bielten, erfannt. Sie folgten ihm in bas haus von Jatob Barmentier,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 60, 61. Gachard Cort verhael, p. XLVII.

<sup>\*</sup> Bolber, das burch bie Damme gewonnene Uferland: Die Genter Dinen, auch monts de sablon genannt.

wo er fliehend über eine Mauer ftieg und bis in den hof bes Simon Borlut gelangte, wo er gefangen murbe. Ueber feine Flucht war das Bolk so aufgeregt, daß es sogleich verlangte, Lievin Lamens, Joffe Sens und Lievin Donaes, Schöppen vom vorigen Jahre, follen verhaftet werben, was auch schnell geschehen war. Dann zogen sie in ihre Zunfthäuser und wollten Nachmittag eine Collace haben, gang gegen Sitte und Bertommen, nachbem ihnen die Schöppen keine Eröffnung gemacht hatten. Doch sie verlangten die Collace, um vorzubringen, was ihnen aut dünke, und das Amt wollte ber Gefahr ausweichen, und wagte nicht, es ihnen abzuschlagen. Das Glied ber Bürger mar entschlossen, sich ohne bas Gefindel, von dem fie fich das lette Mal beunruhigt faben, zu versammeln. Es famen ihr Oberbefen (ber Borichoppe) und einige Deten ber handwerker in bas haus bes Bailli und baten ihn, sich in dem Versammlungsorte einzufinden und die Schelme abzuhalten, mit ben anftandigen Leuten hineinzukommen. Gie versprachen ihm Beistand und Leute, welche sie ihm auch wirklich Scharbau fam bin und fand bereits Creefers eingebrungen. Er rief mit erhobener Stimme: "Alle jene, welche nicht haus noch Erbe in ber Stadt haben, mogen fich entfernen; es ift feineswegs bie Absicht ber Schöppen und Bunfte, bag fie hier bleiben." Worauf einer von ihnen recht ked erwiderte: "Wekhalb sie nicht da sein könnten? sie seien in der Stadt geboren, hielten Wache und zahlten die Steuern wie ein anderer, und zum Beschluß, fie würden keines Falles hinausgehen." Da richtete ber Bailli fich auf, zog seinen Degen und rief: "Da ihr nicht im Guten hinausgehen wollt, so werde ich euch mit Gewalt hinausgehen machen," und nahm ben Sprecher beim Kragen. wollte ihn in's Gefängniß führen, aber ba baten ihn die Burger und einige Schöppen, fich für biefes Mal zufrieden zu geben und ben Gefangenen auszulassen, worauf dieser seinen Gesellen zurief: "Laft ihr mich in's Gefängniß führen, weil ich für euch und anbere gesprochen habe?" Darüber erschracken bie Bürger so fehr, baß fie Schardau fagten, "wenn er ihn nicht gehen ließe, fo mußten fie gut, daß fie in Tobesgefahr feien." Und auf ihre Bitte ließ er ihn zu feinem großen Berbruß fahren. Der Bailli meinte, "wenn man ihn hatte machen laffen, hatte er wohl alle bavon ge=

7月日 三百月

1

jagt;" benn es waren schon an 200 hinaus- und hinweggelausen, welche jest alle zurückehrten. Sie benahmen sich wie das lette Mal, so daß die Stimmen der Bürger keine Geltung fanden, und sie gezwungen waren, wie Schardau sagt, nach der Meinung der Creesers zu pfeifen.

Die Bunfte und Weber maren eberfalls in ihren Saufern versammelt. Die Collace bauerte bis ein Uhr nach Mitternacht, was feit Menschengebenten nicht geschehen war. Ihr Beschluß brachte folgende Bunfte: 1) daß fie bei ben Befchluffen ber vorhergehenben Gellace beharren; 2) bag bie in ber Mitte Auguft 1539 bestellten Schöppen ber ersten Banf abgesetz und andere ernannt werben, wenn die Brivilegien nicht bagegen ftreiten, wir genfalls feien Bevollmächtigte von ber Königin auf Roften bet bamaligen Bahler zu verlangen; 3) man folle Beter van Sce vere, Stadtfergeanten, verhaften, weil er ber Bache gebrobt, und ibn auf die Folter geben, um zu erfahren, warum er bieg gethan; 4) 3. von Waesberghe, L. Donaes, L. Lamens und 3. Seys ebenfalls öffentlich foltern: 5) gegen ben zu Gunften R. v. Huffele's gefällten Ausspruch appelliren; 6) auf alle Flüchtlinge ben Breis von 600 fl. Car. zu feten, um fie lebend zu liefern und zu die fem Zwede burch gang Flandern Schreiben erlaffen und außer bem lande an den Thoren ber Städte Zettel mit ben Namen ber Flüchtlinge anschlagen, um sie um so sicherer aufzutreiben; 9) man beauftrage neun Bevollmächtigte ber Stadt, jebe Boche ein ober zwei Schiffe Korn zu faufen und es ber Gemeinde ohne Gewinnst zu vertaufen: 10) man halte die Bretter für ben Cuppgat bereit (eine Brude, wo die Life einen Arm der Schelbe aufnimmt), für die Turre-Boorte von St. Babo (die große lette Schleuse auf ber Niederschelbe gegenüber ber Ede bes Schlosses), und andererseits, um, wenn es nothig mare, Die Schelbe und Life ju fverren; 11) fei jede Art von Geschüt, Bulver, Rugeln, Bugbruden und Bruftungen herbeizuschaffen; 12) bag nicht mehr bie Schöppen die Rechnungen prufen, nur die bazu bestimmten Bevollmächtigten und die Schwierigkeiten ben brei Gliebern vorgetragen werden, ohne daß die Schöppen fich einmengen durfen; 13) daß Lievin van Bonen fich vor Gericht reinige, und berfelbe wegen feines schlechten Rufes in bas Gefängniß gefet werbe;

14) seien gardes mangeurs in die Häuser von Waesberghe, Donaes, Seys, Lamens und L. Pins zu legen, dis ihre Rechnungen geprüft sind, um an ihren Gütern aufzutreiben, was sie der Stadt schulden; 15) sei auf Rechnung des Beguinenklosters St. Elisabeth eine Brücke zwischen der gegen Brügge gelegenen Waalporte und den Dünnen zu errichten, und auch dort die Dünnengräben auf Kosten des Klosters zu reinigen, da dieses den Genuß der Dünnen gehabt und die Bäume daselbst gefällt hat; 16) daß die Diener des W. de Walle und P. de la Ketulle verhört werden, und zu wissen, wo ihre Herren sind; 19) daß alle Sergeanten der Stadt abgesetzt und andere an ihre Stelle berusen werden; 23) daß die Afte, durch welche Waesberghe und Lamens aus dem Gefängnisse entlassen wurden, in Gegenwart der Glieder vertilgt werde."

Den Tag barauf benachrichtigte Schardau die Regentin brieflich bon bem Buftanbe ber Stadt, und bag bie Genter um ein neues Umt zu ihr schicken wurden, bessen Bewilligung er für nothwendig halte, um größeren Unfällen zu entgeben. Er fcbließt: "Die Gemeinde ift in Waffen, hat eigenmächtig eine Collace bis ein Uhr Nachts gehalten, bas Geschütz wird auf Wälle und Thore geführt, meine Beamten und Sergeanten werden abgesett; ich will die Stadt verlassen, was mir zu größerer Ehre zu gereichen icheint, als Sachen geschehen zu lassen, die man mir später vorwerfen könnte." 2 Diesen Tag wurde Waesberghe zur Folterung in ben großen Saal bes Schlosses geführt. Das Bolk war barin jo zeitlich versammelt, daß die zur Wache des Eingangs Bestellten p fpat kamen. Scharbau erfuhr es und fagte ben Schöppen, "baß wenn man nicht Ordnung mache, er keinen Blat finden wurde." Sie erwiederten kein Wort barauf. Zornig frug fie ber Bailli, "ob sie ihn von den schlechten Buben wollen zertreten laffen." Sie erwiederten wieder kein Wort. Da ging er zu den Dekens, theilte es diesen mit, welche ihm auch Beistand verspra= ben. Sogleich schickte er zwölf Hellebardiere zu bem Bolte, bamit

<u>r</u> E.

4

讠.

.

J.

 $i_{1}, \dots$ 

j:

:10

1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 61 – 65. Gachard Rel. pag. 16. Cort verhael P. XLVII. Hollander Mém. 132 u. ff., 137 u. ff. Steur p. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 137.

fie bemfelben befehlen, fich ju entfernen. Diefes gehorchte nicht. Da ging ber Bailli, fich ju maffnen, und ebenfo thaten feine Leute. Als er zurudtehrte, war bas Bolt burch zwei Sellebabiere von feiner Absicht und balbigen Ankunft benachrichtigt und hatte fich bereits zurudgezogen. Nun wurde Baesberghe gebracht, um gefoltert zu werben. "Wozu man tein Recht batte," wie Scharbau fagt, ba ihn nur ber einzige Grund feines Fluchtversuches verbächtigte, bessen Ursache man erfahren wollte. Folterbank wurde er verhört: "1) ob er nicht ein Mitschulbiger jener fei, die im Geheimniß gewesen; 2) ob er nicht Rath ober Sülfe gewährt, daß die 400,000 fl. Car. gegen die Entschemma ber Gemeinde dem Raiser bewilligt wurden." Er antwortete: "Er wiffe bavon nichts zu fagen, alles fei in feiner Abmefenheit ge schehen, und er habe nichts bavon gewußt, als bak später R. van Huffele bie Schlüssel in sein Saus zur Berwahrung brachte. Dann frug man ihn wegen ber Unrichtigkeit in feinen Rechnungen, welche er in ber Mitte August 1538 abgegeben. Er hatte ber Gemeinte von einem Rudftanbe von 1600 Pfund gesprochen, und in feinen Rechnungen fand man 2600 Bfund, also 1000 Bfund mehr. Er antwortete: .. bas fei burch ben Schreiber bes ftabtischen Schatmeifters auf Ansuchen und Berordnung bes erften Schöppen, Gills be Baenft, geschehen." Weiter murbe er befragt, "wer die Armer und Elenden scien, die man in einem Bosten ber Rechnung, jebe Sahr mit 2000 Bfund, ein für alle Mal anzusepen gewohnt sei, und mas man barunter verftanbe, wenn man im Scherze fagt: baß Göffen bie außerorbentlichen und feinen Ausgaben zahlen werbe." Baesberghe erwiederte auf die erfte Frage : "Es feien bie Narren und andere in ber Stadt unterhaltenen Bulflofen;" und auf die zweite Frage: "Wenn die Schöppen und Obrigkeiten ber Stadt getrunken und 24 ober 30 Bulben mehr ausgegeben haben, mas oft geschieht, ber Wirth die Rechnung macht und Geld verlangt, antworte man ihm, daß Goffen es zahlen wirt, was so viel ift als die Stadt, bann ftelle ber Borfchoppe einen Schein an ben Schatmeifter aus, Inhalts: ....er folle eine ge miffe Summe gablen,"" was biefer in feinem Behorfam thue, und wenn er bann seinen Schein vorbringe, werbe er in die Rechnung gesett." 218 Waesberghe so eine halbe Stunde auf ber Folters

ank war, hörte man ein wenig auf, ihn zu quälen, bis die Desms sich verständigt hätten. Dann wurde er von Reuem gefoltert nd über andere Punkte befragt, worüber er nichts zu sagen ußte. Deßhalb wurde er, nachdem man ihn von 2 bis 6 Uhr rhörte, ganz losgelassen, wenn auch viele Schreier murrten, daß nicht stärfer gesoltert worden sei. Der Bailli sand Mittel, das inliche Versahren der anderen drei für einige Tage zu verschiesn, obwohl der Wille der Gemeinde und der Beschluß der letzten ollace es verlangte. Er brachte vor: "es sei besser, die Rücklehr ran die Königin gesandten Abgeordneten abzuwarten," und chte die Sache in die Länge zu ziehen, um zu sehen, ob sich icht ein Ausweg fände, sie ganz zu befreien. Denn er sah keinen krund zu diesem Versahren, da keine Erhebung vorlag, nur der ziele der Schreier und verzweiselten Leute, welche es in der Colse förmlich besohlen hatten.

Den 19. September wurden von jedem Gliebe zwei gewählt, Allem Sechse, um zu der Königin nach Mecheln, wegen Erwerung des Amtes, zu gehen.

Die Regentin schrieb an diesem Tag dem Bailli: "Sie batte ie Absicht gehabt, einige angesehene Leute an die Genter zu sen= m, um auf sie gut einzuwirken, aber bei ber großen Beränderung r Stadt habe fie teinen bazu Geeigneten gefunden, ber fich bem nfalle preisgeben wollte; ber Bailli moge in Gent bleiben, fo nge es ohne Gefahr seiner selbst geschehen könne, und sich ent= men, wenn er es gut fande. Sie zweifle nicht, baf alles, mas thun werbe, am besten gethan sein werbe, wie alles, was er sher gethan, wofür sie ihm viel Dank wisse. Wenn einmal bie ienter Abgeordneten angelangt find, werde sie sehen, ob man emand bahin schicken könne." Sie schrieb auch an alle Stäbte Flandern und Brabant und dem Obersthailli. bak, sobald man nige ben Genter Flüchtlingen nachgesandte Leute finde, man sie rhaften und nicht ohne Befehl der Königin entlassen möge. Da e wußte, daß die Genter Waesberghe, Donaes und Seys mißandeln wollten, schrieb fie zu ihren Gunften ben Gentern einen

<sup>1</sup> Gachard Cort verhael p. XLVII. Archiv, Journ. fol. 65-68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archiv, Journ. fol. 69. Gachard Cort verhael p. XLVII. Hollander dém. p. 142.

gnäbigen Brief und schiedte ihn bem Hochbailli, damit er ihn übergebe. Dieser aber sandte ihn mit den Worten zurüd: "Er sei nicht der Meinung, den Brief zu übergeben, bitte sie, die Abgeordneten der Stadt bald abzusertigen, und angesehene Leute, wie Bevres, Semph, Gaesbecke, Lalaing, de Fossez, welche belieht seien, und für die es keine Gesahr habe, als Bevollmächtigte peter Erneuerung des Amtes zu senden. Wenn das neue Amt seinen Eid ohne Erwähnung des Friedens von Cadsant leisten darf, hoffe er, daß die Sache sich zu einem guten Ende neigen werde. Er bitte um einen Brief von ihr bis Morgen Mittag; eine Stunde," schreibt er, "gilt mir einen Tag."

Einige Worte in biefem Briefe schienen ber Königin 31 be weisen, baß er nicht von Scharbau geschrieben ober nicht von im.
aufgesetzt sei. 4

Die Genter Abgeordneten trafen ein und entledigten fic ihres Auftrage als Antwort auf die Anfrage ber Königin von 14. September: "1) Daß die Beamten ben Eid ohne Ermähnung bes Friedens von Cabfant leiften. "Wir schwören gute Schöpper unferes herrn, bes Raifers, ju fein 2c., bie Rirche, Wittmen un Waisen, Arme und Reiche, in ihren Rechten zu erhalten, die Bis vilegien zu mahren, und es nicht für Gut, Freundschaft 2c. # unterlaffen 2c. 2c."" 2) Zwei Gefangene waren entlaffen worden: ber eine habe die Flucht ergriffen, dieg weise auf eine Som hin; 3) fie hatten barauf eine Collace gehalten, welche um nem Schöppen ber erften Bant, ober Bevollmächtigte gur Ginfebut eines neuen Amtes auf Kosten der Wähler vom 15. August 1534, und 4) um Entfernung ber gegenwärtigen und Ginfetung neut Sergeanten ersuchte. Sie baten baber um biefe Bevollmächtigitt und eine Mittheilung an ben Sochbailli wegen Entlassung ber Sergeanten. Ferner habe die Stadt bas Brivilegium, bag gut und getreue Männer in bas Umt kommen follen: R. van der Belt fei ein Tobtschläger, baber baten fie, feine Stelle einem andere au geben."

Die Königin hielt über diese Angelegenheit mehrere Berdthungen. Da fand man, es sei übel, ein burch Hoheit bes Kaitfere eingesetztes Umt ohne Grund abzusetzen, und es fei zu bestr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 139-142.

gen, bie Genter murben Leute nach ihrem Geschmad nehmen, um ihrer Handlungsweise einen Anstrich von Recht zu geben, auch murben bem öffentlichen Wohle und ihrem Fürsten geneigte Leute jett nicht magen, ein solches Amt anzunehmen. Es wurde beschlossen, Abgeordnete nach Gent zu schiden, um bie Gemeinde. von biesem Ansinnen abzubringen, und bie Königin benachrichtigte Herrn Schardau von diesem Beschlusse. Den Genter Abgeorditeten ließ sie erklären, fie batten sich in Mecheln aufzuhalten, bis ihre Bevollmächtigten mit einer Antwort von Gent gurudgefehrt feien, womit die Abgeordneten nicht fehr gufrieden maren. Dann bat sie ben herrn von Bevres und ben Bräsidenten bes großen Rathes zu Mecheln, Lambert be Briarde, biefen Auftrag zu übernehmen. Diefe erwieberten: "baß fie es bei aller Befahr übernahmen, um ihr und bem Lande von Flandern zu bienen." Sie bekamen die Instruktion, langstens den 24. September in Gent gu fein, bort mit bem Bailli zu berathen, und wenn fie ohne Befahr Abgeordnete ber brei Blieber ber Stadt zusammenbringen können. um mit ihnen zu verhandeln, mogen fie ihnen vorstellen, die Sache, welche ihre Abgeordneten vorgebracht, fei von fo großer Wichtigkeit, baf bie Königin vor entscheibenber Antwort befagte herren gesendet, um ihnen vorzustellen und zwar: "1) Betreffs bes angesuchten Gibes. Gine Sache, welche, wie biefe, bas Brivilegium beträfe, gebühre bem Raifer, boch sei bie Ronigin geneigt, es zu dulben, bis der Raiser anderes verordnet haben wird, wenn baburch alle Unruhen aufhören und es feine Folgerungen nach fich zieht. 2) Die abwesenben Schöpben zu erseten. Sie will, ba man Niemand abseten könne, ohne ibn früher gehört zu haben, dieselben berufen, um die Urfache ihrer Entfernung zu hören, und ihnen bann befehlen, gurudzufehren, ober ihr Amt aufzugeben. 3) Die Genter Abgeordneten baten, indem sie biefen Bunkt bes früheren Unfuchens gang verließen. um neue Schöppen ber erften Bant, ohne die Urfache anzugeben. Darüber könne sie nicht antworten, ohne vorher mit ihnen verhandelt zu haben, benn die Schöppen seien anständige Leute, und fie abseten, ware gegen Recht und bas Privilegium Philipps von Frankreich, wo es heißt, daß die Schöppen ein Jahr regieren sollen. Wenn die Ronigin bas Amt ganglich abseten murbe, so

schiene es, bag man bas Privilegium nicht halte, und fie ge bente fich immer nach ben Privilegien ber Stadt ju richten, fo lange biefe felbst fie mahren werbe. Falls in der Reure etliche sind, die darin nicht sein sollten, mogen die Benter bie Urfachen angeben, und wenn die Königin jene gebot habe und es fo befinde, werbe fie diefelben erfeten, ganglich tonne fie bie Ronigin nicht abseben, wenn fie Gerechtigfeit mabrt. Bat ben vierten Bunft betrifft, find bie Sergeanten Beamte bes Raifers, und ihre faiferlichen Batente tonne die Konigin nicht obne Grund und ohne sie felbst gehört zu haben, widerrufen. gemein vermag fie biefen Bunft nicht zu bewilligen , falls einige ber Sergeanten nicht anständige Leute find, werbe fie biefelben 5) Was R. van der Welde betrifft, so stehe im Brivierfeken. legium Philipps nichts von Todtschlägern, blos bag anftandige Leute im Amte fein follen. Dun fann ein anftanbiger Denic einen Menschen tobtschlagen, indem er sich vertheidigt, und ben noch anständig bleiben, wie es im gegenwärtigen Falle geschaf. Derfelbe hat auch einen Gnabenbrief erhalten, ber ihn im lew mund und Burben berftellt. Benn bie Genter bennoch nicht aufrieden sind, werde die Königin Belde vorfordern, ihn selbs boren und mit ihm über seine Absetzung übereinkommen, wie & fich gebührt. Kalls bie Genter einwenden, bak, indem fie Diejenis gen, welche fie abseten wollen, ju ber Königin fenben, Die Sache ju lange hingehe, mare ju erwidern, baf man teinen Brozef fub ren, sondern die Betreffenden vor die Königin felbst ober ihren Rath laden wolle, wenn fie nicht tämen, fie geradezu abseten, wenn fie erscheinen, sie mündlich verhören und ihre Absetung ohne Aufschub einleiten werbe. Dieß wolle die Königin nur zur Beruhi gung ber Stadt thun, wohlverftanden, baf bie brei Glieber von nun an das Umt walten lassen, ohne sich ferner in die Rechts pflege und die Berwaltung zu mengen, noch bei bem Folten gegenwärtig zu fein: daß fie ihre Saufer verlaffen und Sandwerk und Gewerbe treiben, wie fie es gewohnt maren, und gute Unter thanen bes Raifers und ber Rönigin als Regentin bleiben. fie ihre Baufer erft verlaffen wollen, wenn bie Collaces erfüllt find, follen die Bevollmächtigten fie ausholen, ob fie burch bie Bewilligung einiger Bnnfte zufriedengestellt fein murben ober nicht,

und die Königin davon benachrichtigen. Auch sollen sie ihnen, wenn sie es passend finden, sagen, daß den Privilegien zusolge dem Kaiser das Erkenntniß über Berbrechen des Amtes zustehe, und falls es einen gebe, der etwas begangen hat, sei sie als seine Statthalterin bereit, darüber zu richten und zu strafen. Die Genter sollen berücksichtigen, daß indem sie anders versahren, sie die Privilegien verlegen. Schließlich bemerkte die Regentin, sie habe den Herren de Fossez und de Pouces geschrieben, sie möchten nach Gent kommen und während der Anwesenheit der beiden anderen herren mit Leuten und Familien ihrer Bekanntschaft sprechen, und viel mit ihnen verkehren, um durch sie die Absichten der Gemeinde entnehmen zu können und darüber Mittheilung zu machen.

Nachdem diese Instruktion erlassen war, erhielt die Königin einen Brief von dem Bailli Schardau, der darauf bestand, Besvollmächtigte zur Erneuerung des Amtes zu haben, und sie bat, dieselben recht zu beeilen, worauf die Bevollmächtigten sogleich abreiften.

Die Königin hatte ben 19. September bem Johann Montmorench, Herrn von Courières, Bailli von Alost und Gerhartsberg, Hauptmann der Hatschiere des Kaisers, über die Unruhen in Gent geschrieben, damit er in Alost auf seiner Hut sei. Den 22. befahl sie ihm, die Hatschiere des Kaisers, welche im Lande sind, an sich zu ziehen, und verständigte den Kastellan des Schlosses zu Gavre, daß sie, um das Schloß zu bewachen, zwei kaiserliche Hatschiere dahin sendet, denen er Einlaß zu geben hat. <sup>2</sup>

Den 23. wurde in Gent bei Trompetenschall ein Preis von 600 fl. Car. auf jeden der Flüchtlinge verkündet. Diese 24 an der Zahl waren: 11 Schöppen der ersten Bank von 1536, darunter der Borschöppe P. de la Ketulle, Herr von Haverie; Repinier van Huffele, Oberdeken der Weber von 1536 und zweiter Schöppe von 1539, dann der erste Schöppe der zweiten Bank von 1536, einer der ersten Bank von 1537, vier Schöppen der ersten Bank von 1515; Johann Wykhouse, Gilis Stalins, Johann de Bettere und Wilhelm de Balle, dann Wilhelm van Blook, Oberzbeken der Zünste von 1539, Lievin Bloome, Pensionär, Sebastian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Regist. des dép. fol. 19 u. ff. Hollander Mém. p. 143—152

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. 244. 245. 246.

van Hane, Benfionar, Johann Bart, früher Penfionar, jest Rath, Johann Sehs, britter Schöppe ber ersten Bank von 1539, und Johann be Sommere, nebst den nach Antwerpen entflohenen Mitsgliedern des Rathes von Flandern.

Die Reichen in Gent geriethen immer mehr in bie Klemme. Rach Waesberghe's Fluchtversuch wurden alle Thore scharf bewacht, damit Niemand entkomme, und diejenigen Bürger; die den Sommer zu genießen, sich auf ihren Landsitzen befanden, erhielten die Beisung, nach Gent zurückzukehren. Einige kamen, anderen war ihre heile Haut lieber als Besitz und Reichthum.

Den 24. September tamen bie beiben Bevollmächtigten in Gent an und fetten fich gleich mit bem Bailli in's Ginvernehmen. Nachbem Scharbau ihre Inftruftion vernommen und fie von bem Ruftanbe ber Stadt unterrichtet hatte, gingen fie auf bas Stadtbaus, wo fie fich ihres Auftrags entledigten, mit welchem bie Benter nicht zufrieden waren, weil fie keinen Auftrag zur Erneuerung bes Umtes hatten. Dief wollten fie burchaus, und fagten, wenn bie Rönigin es nicht thate, wurden fie es felbst thun, wefihalb ber Bailli bei ber Hudtehr in ihre Wohnung ben Bevollmächtigten fagte: "fie würden febr wohl thun, ber Ronigin ju fchreiben, um biefen, Auftrag zu erhalten, fonft wurde man es gemiß geschehen feben, baf bie Genter es felbst thun. Daber fei es beffer, menn Ihre Majeftat es thate, um von zwei Uebeln bas fleinere zu mab len." Sie fandten fogleich eine Boft an die Ronigin: "Es gabe tein Mlittel, die Stadt vor ganglichem Berberben zu bewahren, ale einen Auftrag jur Erneuerung bes Amtes ju schicken." Darüber wurden mehrere Briefe durch Boten gewechselt, welche Tag und Nacht von feche zu feche Stunden tamen und gingen." Babrend bieser Zeit fuhren bie Herren vom Amte fort, die Brivilegien voraulegen und die Bunfte blieben in ihren Saufern. Die Genter Flüchtlinge, benachrichtigt, bag ein Preis auf fie gefest fei, zogen fich meiftens nach Decheln, wo eben die Königin war, baber fagten Die Genter: Daria begunftige fie, waren unzufrieden damit und meinten, fie feien gewiß, bag wenn bie Ronigin ihnen ihr Chr leihe, sie viel Lügen vorbringen wurden. Sie famen zu bem

Mrchip, Journ. fol. 72. Gachard Rel. p. 17. Cort Verhael p. XLVIII. Hollander p. 136. Note 63. Steur p. 77. 78.

Bailli und baten ihn, er möge ber Königin schreiben, sie möge bie Flüchtlinge von sich entfernen, bis man sie von den Vergehen berselben verständigen würde. Auch sei es nöthig, den Auftrag zur Erneuerung des Amtes zu haben, anders wüßten sie das Volk nicht zufrieden zu stellen.

Maria fand, nachdem sie die letten Briefe erhalten, nach langer Berathichlagung nicht für rathsam, bas Berlangen ber Genter fo ohne alle Berficherung, daß sie ihre Säuser verlassen und ihre Waffen ablegen, zu bewilligen, und schrieb ben 25. ihren Bevollmächtigten: "fie fürchte, bag bie Genter unter bem Schute bes neuen Gibes vorgeben murben, in ihre alten Privilegien eingefett zu fein, und vom großen Banner, ben Blancge Chapperone und anderen Gebrauch machen zu burfen, und bie anderen Stabte würden auch ihre alten Brivilegien zurückverlangen. Die Bevollmächtigten mögen sich zu jeder Zunft besonders begeben und ihnen vorstellen, fie mochten von dem neuen Amte und bem Give absteben, ba Beibes gegen die Hoheit bes Raifers sei. Die Regentin sei bamit einverstanden, die abwesenden Schöbben erseten zu lassen, wenn sie ihre Zunfthäuser verlassen und sich nicht in die Rechtspflege mengen. Wenn die Bevollmächtigten finden, daß bie Genter nach allen diesen Borftellungen bei ihrem erften Berlangen beharren, follen fie erklären, fie batten feine Macht es zu bewilligen, boch wollten fie über bas, mas fie gehört, berichten. Sie mogen suchen, zu erfahren, mas bie Genter thun wollen, wenn bas Amt bewilliget ift, und ob fie dann ihre Häuser verlaffen werden; durch alle Mittel sollen sie trachten zu erfahren, wornach die Zunfte schließlich streben, und wie man die Unruben stillen könnte. De Fossez habe sich entschuldigt, er habe zu Kortryk zu thun."

Die Bevollmächtigten theilten viesen Brief bem Bailli mit. Schardau meinte, aus der Erwähnung der Blancas Chapperons und anderen Sachen, von denen die Stadt keine Erwähnung gesthan, entnehmen zu können, daß sie dieß nicht von selbst schreibe, sondern da die Flüchtlinge heraus zu hören wären. Die Bevollmächtigten gingen auf diese Antwort der Königin, ärgerlich über den Aufschub, da sie die Gemeinde nicht zufrieden zu stellen wußten, zu dem Präsidenten von Flandern. Das Bolt lärmte in den Straßen und Zunfthäusern. Es hieß unter demselben: sie sehen

wohl, daß die Alüchtlinge die Königin beherrschen, man würde ihnen tein Recht angebeiben laffen, und suche fie nur binzuhalten, bekbalb wollten fie auf ben Freitagsmarkt ziehen und baselbst ein Umt einseten, bas ihnen Recht schaffen wurde. Nachdem fich bie Bevollmächtigten, ber Bailli und Brafibent berathen batten, gingen fie ein jeder einen Brief ju fchreiben, Inhalts : "bie Bewilligung bes Genter Amtes fei burchaus nothwendig." Die Bevollmad. tigten schrieben: "mit ber Ersetzung ber abwesenben Schöppen allein fei es nicht gethan, ba bas, mas bie Genter munichen, burch Col lace beschlossen sei, und nicht ohne Collace zu andern mare, was bie Sache noch schlimmer machen werbe, fie feien burch nichts at beres zufrieden zu stellen, bann aber hielten alle, welche sie fprachen, für gewiß, daß fie bie Saufer verlaffen zc. Auch feien bie Schöppen untauglich, ba fie angstlich waren. Der erfte Schöppe habe fich mehrmals vor bem Bolte auf die Kniee geworfen, und babei geschrieen: "baut mir ben Ropf ab." so bak es nicht einen gibt, ber Miene macht, bem Bailli beizusteben. De Bouces meine, bas Bolt fei nur burch ein neues Umt zufrieben zu ftellen, und es verlaute, daß man ihre Abreife nicht zugeben werde, und wenn man es zugebe, baf Aufruhr bis zu einer allgemeinen Blünderung folgen würbe. Aus biefen Gründen moge es ber Regentin gefallen, ihnen eine Bollmacht und zwar flämisch zu schicken, und biefen Abend noch, benn, schliefen fie, es ift mehr als an ber Zeit. Für Fossez wären Philippe be Lybeferke und be Versbede, bie beibe gegenwärtig in ber Stadt find, ber Rommiffion beizugeben. Wenn ihr ben Auftrag nicht gebt, sind wir, Bouckes und ber Bailli in großer Gefahr. Der Bailli mar biefe Racht genöthigt, zu versprechen, bag wir bie Stadt nicht verlassen, ebe nicht bas gange Amt erneut ift, und balt fie nur mit Lugen bin." Bebres fette bingu: "Bas ben Brief betrifft, ben Gure Majeftat mir allein geschrieben, so habe ich benfelben ibm mitgetheilt, welcher mir fagt, den Oberdeken zu gewinnen sei verlorne Mühe, benn er hat nicht mehr Treue und Glauben bei bem Bolke, als ein Kind. Die Sachen find fo weit, bag es nicht mehr Zeit ift, etwas gut ju machen : wenn Eure Majeftat ben Auftrag nicht ichiden, Durft 36t

<sup>1</sup> Bohl bem Bailli ober bem Brafibenten von Flanbern.

nicht erstaunen, wenn die Genter euch dazu zwingen, wie sie 1467 Karl dem Rühnen gethan."

Der Bailli schrieb: "er habe ihren Brief an die Bevollmächtigten gelesen, wo es heißt, daß die Bewilligung des Amtes die alten Privilegien, Chapperons u. s. w. auserwede. Er sei darüber sehr erstaunt, daß es Leute, so von aller Bernunft entblößt, gibt, daß sie ihrer Majestät folche Ersindungen vormachen. Er beschwört sie, die Unruhen nur durch Milde zu stillen, es wäre ein kleiner Unsall, sein Blut in dem Dienste des Kaisers und in dem ihrigen zu verzeießen, aber darüber sei das Berderben so vieler wackerer Leute, einer solchen ansehnlichen Stadt und des ganzen Landes. Er bitte und beschwöre sie, einen Auftrag zur Erneuerung des Amtes zu schießten, und daß dasselbe den verlangten Eid leisten dürse. Oder, schließt er, erwartet in wenig Tagen beklagenswerthe Neuigkeiten 2c."

Der Prasident von Flandern schrieb: "er sei einen gangen Monat frank gewesen und habe sich nicht aus bem Sause rühren tonnen. Das neue Amt wurde die Unruben stillen, die Gemeinde fich ohne biefes nicht zufrieden stellen, ba fie bas Ueberbleibsel ber Schöppen ber Reure für Berbundete und Freunde Suffele's, fowie bes Oberbetens und bes Detens ber Weber halte. Sie maren jum Berdruß einiger Bevollmächtigten und auch bes Hochbailli eingesetzt worden, der ihnen genug bavon vorhersagte, mas bei ber Bahl folder Leute nach Geschmad bes besagten Dekens und bes huffele folgen würde. Der Bailli sei von ihnen nicht mehr unterftütt, als von blogen Rinbern. Wenn die Erneuerung nicht von Ihrer Majestät im Namen bes Raisers bewilligt werbe, sei nicht zu bezweifeln, bag bie Genter es felbst thun werben, wobei bie anderen Schöppen Gefahr laufen, erschlagen zu werben. Sie möge die Abgeordneten der Stadt mit der Bewilligung zurückichiden. Diese blieben lange genug aus, worüber die Gemeinbe murre. Auch möge fie die Flüchtigen von Mecheln entfernen, wenigstens so lange sie bort ist."

Sogleich nach Empfang biefer Briefe antwortete die Königin den Herren von Bevres und Briarde: "sie mögen alle Mittel an- wenden, um das Bolf zu beruhigen, und zwar durch eine Erneuerung, wie in ihrem Briefe vom 25. angegeben ift. Sie habe wenig Hoffnung, daß, indem sie mehr bewillige, die Genter von

ihrem Unternehmen abstehen murben. Doch, wenn fie biefelben bamit nicht beruhigen können, und benken, daß sie auf die Bemilligung bin ihre Versammlungen aufgeben, von Ginmengung in Die Rechtspflege u. f. w. absteben, bann mogen fie ihnen versprechen, daß sie sich bei ber Königin verwenden wollen, daß sie es bewilligen werbe." Sie schloß einen Zettel bei, ber die schlimmen Folgen enthielt, welche fie von der Erneuerung des Amtes beforge: "1) Daß ber Friede von Cabfant ganz gebrochen und die Genter in alle ihre Brivilegien eingesett seien, baburch mare bie Berreikung bes Kalbsfells gutgebeißen, und bas Gericht, welches B. van Balle und andere Schöppen von 1515 über jene hielten, welche ben Eid bet Raifers geschrieben, schlecht, und gegen Recht, Bernunft und Gerechtig teit. 2) Dag Gent wieder in den Besitz der Gerichtsbarkeit in dem Genter Quartiere tame. 3) Auch ber Gerichtsbarteit im flacen Lande von Flandern, und in burgerlichen Rechtsfällen und Schulben, auf Ansuchen ihrer Bürger bis nach Caffel. 4) Bürben fie wieder ihre Blancas Chapperons haben, in solcher Zahl, wie sie wollten, welche die Gewalt hatten, alle Menschen, Bafallen, Beamte und andere Unterthanen bes Raifers zu verhaften und nach Gent gefangen zu bringen, um fie fo zu ftrafen, wie es bem Bailli und bem Umte bort gefiele. Endlich, wenn man ben Gib erlaubt, muffe man die lette Collace bewilligen, auch baf in Flanbern ohne ihre Beiftimmung feine Steuer Geltung habe, und bag fogar, wenn auch die anderen brei Glieder bewilligen, die Bewilligung in ihrem Biertel von feiner Wirtung mare."

Um acht Uhr Abends erhielt die Königin ein neues Schreiben von Bevres und Briarde, sie möge den Auftrag zur Erneuerung des Amtes dis Morgen früh schiefen, die Gemeinde länger zurückzuhalten, gebe es keinen Anschein. In einem besonderen Briefe sagt Bevres, daß wenn man die Bollmacht nicht sende, er und der Präsident in Gesahr seien. Dasselbe schrieb der letztere dem Kanzler des Ordens vom goldenen Bließe. Bestürzt ließ die Königin sogleich den Staatsrath versammeln, und legte demselben die Briese vor, indem sie denselben um Rath bat. Ein Jeder entschuldigte sich, die Sache. sei von solcher Wichtigkeit und der Hosheit des Kaisers so schälch, daß er seinen Eid wahrend, nicht rathen könne, die Bollmacht zu ertheilen, doch könne Ihre Maje-

ftat, um die herren nicht in Gefahr ju feten und ein größeres Uebel zu vermeiben - thun - wozu fie bie Nothwendigkeit zwinge. Die Königin erklärte, fie wurde die Erneuerung bes Amtes niemals zugeben, wenn nicht die Beforgnig vorhanden mare, bag Bepres und ber Brafibent, Die auf ihre Bitte ben Auftrag übernommen, in Gefahr famen. Sie wurde es niemals erlauben megen bes Uebels, bas ber Stadt Gent widerfahren könnte, boch nicht Willens. baß bie herren für ihren Dienst Uebles leiben, sei sie einverstanden, bie Erneuerung zuzugeben, aber indem fie eigens protestire, bak es anbers, als burch Gewalt erzwungen fei, und verlangte, bag barüber burch bie anwesenden Setretäre eine Atte in voller Korm ausgestellt werbe. Sie wurde sogleich aufgesett und ausgestellt: "Die Rönigin protestire bagegen, daß fie bie Absicht habe, bas Ersuchen ber Genter ju bewilligen, aber um Bebres und ben Brafibenten nicht zu verlieren, und auf diese Beise genöthiget, babe fie gegen bie Meinung bes Staatsrathes für Bevres. Boudes und Eversbeke eine Bollmacht ausgestellt und siegeln laffen, um bas Amt zu erneuern, indem fie es bafur nehme, bag es feine Geltung habe, daß dadurch den Rechten der Hoheit und Herrlichkeit des Raifers nicht geschabet werben solle, und bag, wenn Bebres und ber Brafibent aus ber Stadt heraus waren, fie bas Befuch nicht bewilligen würde." Im Haufe bes Marquis von Berghes zu Mecheln, in Gegenwart bes Erzbischofs von Balermo, bes Marquis von Berghes, Generalkapitans von Luxemburg und Namur, bes Grafen von Espinois, bes Herrn von Neufville, bes Herrn von Winghene und bes Doktors Schorre.

Nachdem diese Akte ausgesertigt war, sandte die Königin um das große Siegel, ließ in ihrer Gegenwart die Vollmacht siegeln, und schrieb mit eigener Hand unter das Siegel: "durch Gewalt gezwungen, und um größeres Uebel zu vermeiden, habe ich diesen Auftrag gegeben — Marie." — Dann schickte sie dieselbe, obwohl es schon tief in der Nacht war, sogleich den Bevollmächtigten in aller Eile zu. Als diese sie erhielten, beeilten sie sich am 27. September, ungeachtet des Sonntags, ihren Inhalt zu vollziehen. Sie ließen die vom Amte und andere angesehene Leute der Stadt versammeln, und erklärten ihnen, sie hätten Auftrag, die Keure unter zwei Bedingungen zu erneuern: "1) Daß dieß ohne Schaden der

Hoheit des Raifers geschehe, und daß im gegebenen Falle es dann die Genter zu verantworten hätten und nicht die Königin. 2) Daß sie von ihren Häusern und der Rechtspflege lassen. Dasselbe sagte der Bailli der Gemeinde, indem er zu den Zünften von Haus zu haus ging. Sie bekamen nichts anderes zur Antwort, als daß die Gemeinde für van der Belde einen anderen wünsche. Die Bevollmächtigten sagten, sie hätten zwar keinen Auftrag, doch willigen sie ein, auch einen neuen Schöppen van Gedeele zu ernennen.

Es wurden Wähler erlesen. Von den Vieren, welche das Amt als Vertreter der Stadt zu wählen hatten, wollten die Zünfte und Weber je Zweie bestimmen. Dieß sagten sie dem Bailli und dem Amte im Stadthause. Es wurde zugestanden. Noch Bormittags wurde das Amt gewählt und eingesetzt. Wähler von Seite des Kaisers waren: Gilis Aelgott, Rath, Joes van Bosche, Gerard Osterlink, Meerten Huereblock. Von Seite der Stadt: Joris Vits, Gilis Buns, Laurent Claes, Lievin Herbe. Der erste der neuen Schöppen der Keure war: Josse de Joignh, Herr von Pamele, für van der Velde wurde Johann van Hooghe eingesetzt.

Die so gemählten Schöppen leifteten ben Eid ohne Erwähnung bes Friedens von Cabsant. Eben so enthoben die Bevollmächtigten bie Schöppen von Gebeele ihres Eides und sie leisteten ebenfalls ben neuen Eid, ganz wie die Genter es verlangten. 1

Nun hielten Bebres, Briarde und Schardau mehrere Berathungen, wie die Angelegenheiten der Stadt in Ordnung zu bringen, die Böswilligen durch Güte zu gewinnen, und die Zünfte zu bewegen wären, dem Amte drei Abgeordneten zu fenden, damit biefes ihre Detens mähle. 2

Auf Bitten ber abgesetzten Schöppen stellte ihnen bie Regen, tin später einen Alt ber Ehrenrettung aus. 8

Den 29. September machten bie Bevollmächtigten bem neuen Amte und ben Defens bringenbe Borftellungen: Die Königin habe so viel für sie gethan, daß sie nun auch dagegen ihre Häuser verslassen sollten, und sie würden bann, falls sie weiter Ihre Majestät

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 70—76. Hollander Mém. p. 152—174. Gachard Rel. p. 22—25. Cort verhael p. XLVIII.

<sup>2</sup> Archiv, Journ. fol. 76.

<sup>3</sup> Gachard App. p. 291-292.

um eine vernünftige Sache ersuchen, Dieselbe geneigt finden. Darüber äußerten jene nun ihre Zufriedenheit, ohne daß sonst irgend eine Wirtung erfolgt ware, und ersuchten um Ruckenbung ihrer Abgeordneten, wovon bie Bevollmächtigten bie Königin verftanbigten. Sie antwortete, sie habe bie Absicht, bieselben zurudzuschiden, boch tonne sie auf ben Bunkt ber Absetzung ber Sergeanten nicht ant= worten, ohne zuvor mit ihnen verhandelt zu haben, und ichrieb noch besonbere, jener Brief fei jum Borzeigen bestimmt, und für fie ein Mittel, herauszukommen, indem fie fürchte, daß nach ber Rücklehr ber Genter Abgeordneten man die Ihrigen zurüchalten werbe, um sie die Konigin ju ärgeren Dingen ju zwingen, wie unter anderen die Flüchtlinge auszuliefern, wovon fie Wind habe. Da bie Genter Bunfte, trot ber hoffnung, welche fie gegeben, nichts bergleichen thaten, ihre Detens zu mablen und bann aus einander ju geben, benachrichtigte bie Königin ihren kaiferlichen Bruber von Allem, was feit ihrem letten Briefe geschehen.

Den 30. September murben alle Detens auf bas Rathhaus Man eröffnete ihnen im Namen bes Bailli und bes Amtes: "bie Beschluffe ber letten Collace seien erfüllt, bie Schöppen gewählt und beeibet, wie fie gewünscht, und es bleibe nur zu wissen, ob dieselben wohl ohne die Anrufung ber Gnade ihres herrn und Raifers bestehen konnen?" Darauf nahm ber Bailli bas Wort, und bat fie: als Lohn für alle Gefälligkeiten und Dienste, bie er ihnen erwiesen, moge fich jeber mit seinen Untergebenen an bie gebräuchlichen Orte gurudziehen, um bie Detens zu mahlen, und zwar bem Herkommen nach burch Absendung von drei Leuten an bas Amt, aus benen ber Bailli und bie Schöppen einen einfeten werben. Dann fagten bie Schöppen: "nachbem fie auf ihr Gefuch und ohne Barteilichkeit gewählt feien, follen fie ihnen auch vertrauen, und ihnen das Gericht ber Gefangenen und Anderer überlaffen, ohne fich barein zu mengen. Indem fie bieg thaten, würden fie fich ben Raifer geneigter machen, bas zu bewilligen, um was fie ihn bann bitten würden. Die Flüchtlinge bei ber Königin hätten bann keinen Anhaltspunkt, falsche Berichte vorzubringen, und die von der Königin hieher geschickten Herren wurden geneigter fein, Gutes von ihnen zu fprechen."

Auf biefe Eröffnung versammelten sich jeber Deten mit seinen

Leuten auf bem Zunfthause, und nach langer Berathung waren einige ber Meinung, ihre Defens in ihren Zunfthäusern zu mählen, andere brei an das Amt zu senden, hierin jedoch alle einig, tag biefelben den neuen Eid wie die Schöppen leisten sollen.

Bebres und Briarde blieben noch in der Stadt und ersuchten die Königin dringend, die Genter Abgeordneten heimzusenden, worauf sie erwiderte, daß sie dieselben, wenn auch ungern, den 4. Et tober absertigen wolle, damit sie ihre Geschäfte darnach einrichten und aus Gent beraussommen.

Den letzten September erließen die Genter mehrere Platate, um die Flüchtlinge in ihre Gewalt zu bekommen. Einige ihrer Leute kamen mit diesen Plakaten nach Denremonde, wo sie sagten, daß sie hauptsächlich Johann Bart, Rehnier van der Belde, Gilis de Baens und Sebastian de Hane suchen.

Die Abgeordneten bekamen den 1. Oktober von der Königin die schriftliche Antwort: "das Amt sei erneut, ohne daß die den Bevollmächtigten gemachten Hoffnungen erfüllt wären. Sie mögen sich in die Stadt zurückbegeben, günstigen Bericht erstatten, und machen, daß demselben entsprochen werde." Zugleich übergab ihnen der Rath Cornil Sceperus ein Schreiben des Kaisers vom 13. September: "sie mögen alle Neuerungen unterlassen und der Königin gehorchen. Die Herren de Briarde und Bevres blieben bis 4. Oktober in Gent und verließen, ohne weiter etwas auszurichten, die noch mehr als zuvor aufgeregte Stadt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 77. 78. Hollander Mém. p. 171-174.

## Siebentes Kapitel.

Schardau's Rucht, und die Sendung des Grafen von Moeule.

Im September 1539 verließen Ludwig Jooris und Wilhelm be Men Gent. Jooris wurde in Bruffel gefangen, und nach bem Schloffe Bilvorbe gebracht. De Men ging nach Kotrpf, von ba nach Oubenarbe, Brügge, Ppern, Tourneh, und in andere Städte und Fleden von Flandern. 1 Die Königin befam zuerst am 25. September die Nachricht, das Bolt von Kortryk sei versammelt und bewaffnet, der Unterbailli nebst einigen anderen angesehenen Leuten gefangen gefett. Bon verschiedenen Seiten in Flandern kamen nun bose Neuigkeiten. In Mastricht wurde ber kaiserliche Schultbeiß mißhandelt und erschlagen. Denfelben Tag schrieb sie dem Herzog von Archot und bat ihn, in aller Gile zu ihr zu kommen, ba fie feines Rathes bedürfe. Eigenhandig fette fie bazu: "ich glaube euch schon auf bem Wege, was mich abhält, euch mehr zu schreiben. Wenn ihr es nicht feib, und eure Gefundheit es irgend= wie ertragen kann, ersuche ich euch, nicht barin zu fehlen, benn es ist das Bedürfniß da und die Zögerung nicht ohne großen Schaden." 2

Den 26. September erließ sie von Mecheln aus ein Rundsichreiben an die Beamten von Flandern: "sie höre täglich von Tusmult und Wirren in mehreren Quartieren des Landes. Sie mösgen auf das Benehmen des Bolkes Acht haben, sich insgeheim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 498. Rel. p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 607. 608.

v. Sacher. Majod, ber Aufftand in Bent.

unterrichten, und wenn sie Jemand finden, der Aufruhr stiftet, ihn festnehmen und kurzweg richten." Den 30. schrieb sie dem Maximilian von Hornes, Herrn von Gaesbecke: "sie habe den Brief, den er und das Amt von Gerhartsberg geschrieben, gesehen, und danke ihm für das, was er that, um die Stadt in Ruhe zu erhalten, und möge das Amt alles Verfahren gegen diejenigen, welche Unruhen in der Stadt erregten, aufschieben, bis dasselbe eine andere Weisung von ihr bekäme."

Den 6. Oktober verständigte ber Kangler von Brabant bie Rönigin bavon, bag in ber letten Bersammlung ber Abetorifer aus mehreren Städten und Plagen von Flandern und Brabant, w Gent Spiele voll Schlechter Lehren und Berleitung zur lutherischen Lehre gehalten, und daß alle biefe Spiele gusammen gedruckt merben feien, um öffentlich und überall verkauft zu werben, mas viel Uebel verursachen werbe. Es ware vor allem burch Blafat unter Strafe zu verbieten, Die Bucher weber verfaufen noch faufen ober haben zu burfen, und wenn bas Buch von Sachverftanbigen geprüft sein werbe, konne man weitere Berfügungen treffen. 2 Die seltsamsten Gerüchte gingen von Mund zu Mund, wie: "ber Raiser fei tobt." ein anderes: "bie Gemeinde von Gent habe ber Königin von Ungarn Die Statthalterschaft entriffen und walte im Lante mit Zustimmung bes Raifers." 3 Bu Dubenarbe sagte be Dep bem Bolte: "Was haben wir weiter mit ber Königin ju fchaffen, als baß wir fie in ein Aloster steden, ba fie nicht mehr bas Regiment von Flandern führt, welches ich und andere Insagen von Gent bem Herrn Hochbailli übergeben haben." 4 Den 4. Oftober fam baselbst einer aus ber Stadt und frug bie Schwiegertochter bes Bürgermeisters nach ihrem Schwiegervater. Mit ihrer Antwort nicht zufrieden, wiederholte er feine Frage mehrmale, und fagte: "Er habe von bem gemeinen Bolfe ben Auftrag, zu verlangen, baß bas Amthans für Die Bergehrungsfteuer zerftort und feine Steuer mehr gezahlt werbe," wofür er fogleich im Stadthause eingespert wurte. Tags barauf war Sonntag und Rirdweihfest in einer

<sup>1</sup> Gachard App. p. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 254-256.

<sup>3</sup> Steur p. 49.

<sup>4</sup> Stear p. 95.

er Borftabte von Dubenarbe, mo fich von Alters ber bie Saufer nmer am meiften berausnahmen. Philipp und Karl von Lalaing, relche im Schlosse waren, bekamen bie Nachricht, man bemerke n mehreren Orten ein eigenthumliches Gemurmel, und es scheine, af einige fich Abente jusammenfinden wollen, um ben Gefanenen berauszubringen. Beibe Berren beriethen sich mit bem Bailli, Bürgermeifter und einigen anderen, und gaben bann einen Bint, man moge um feine Freilaffung bitten tommen. Dieß efcah, und er murbe auf bas Berfprechen frei, fich wieber gu ellen, sobald man es verlange. Die Brüber Lalaing fchrieben er Königin: "Er ift ein armer Saufer, ohne Beift, und murbe on einigen, größtentheils Fremben, angeftiftet, weil er, einmal ngetrunten, ein fühner Sprecher ift." Er verfprach bem Bailli, escheib zu werben, wieder zu kommen, und biejenigen anzugeben, velche er weiter ichlecht gefinnt finte. Falls bie Königin muniche, jaf antere geschehen solle, moge fie es bekannt geben. Der ent= affene und andere Meuterer maren leicht zu bekommen. Falls man fie gefangen nahme, fragt es fich, ob Ihre Majeftat meinen, ne in bem Schloß ober in bem Stadtgefängnisse zu vermahren. Sie maren im Stadtgefängniffe ficherer, um fo gefährlicher aber im Falle von Aufruhr, wo man gewiß zuerft bas Rathhaus fturmen wurde, ba ber Burgermeister und ber Burger von bem gemeinen Bolte fehr gehaft werben. Wenn bie Sache hier einmal anfängt, ift zu fürchten, baß fie gefährlicher sein wirt als in ben fleinen Nachbarftätten. Es gibt bier viel Bolf, und barunter viel schlechtes, und in ber anderen Partei viel Reiche, wefhalb bie Armen aut zu fischen batten. 1 Den Tag barauf übergaben bie Bunfte von Dubenarbe bem Schlokhauptmann Lalaing, bem Bailli und ben Schöppen ein Gesuch, barin verlangten fie: "1) lleber= gabe bes Thurmes von Burgunt und bes Geschützes ber Stadt jur Vertheibigung berfelben; 2) Einlag in bas Schlog für fo viel Burger, als nothig fint, es zu bewachen; 3) öffentliches Berlefen aller Brivilegien ber Stadt und Ueberlieferung einer Abschrift ba= von an jede Innung; 10) Abschrift aller Privilegien von Gent, und Mittheilung berjenigen, welche für fie nütlich fein könnten; 11) raß man alle, die aufrührerisch gesprochen ober gehandelt, Gachard App. p. 257.

zurucklehren lasse, ohne ihnen etwas zur Last zu legen; 12) frembe Besatzung weber im Schlosse noch in ber Stadt dulde; 13) daß jedes Jahr bei Erneuerung des Amtes, das Amt und die Zünste 24 Männer von gutem Ruf mählen, aus denen die Bevollmächtigten 13 für das neue Amt bestimmen."

Unterbeß murben schon Bürgermehren (gardes bourgeois), ie zu 10 Mann mit Sauptleuten gebilbet, bie fich bei einem Allarm an bezeichneten Orten einzufinden hatten. Die Brüber Lalaing versammelten ihre Leute im Schloffe und rufteten fich auf alle Källe: von unten tam verworrener garm, die ganze Stadt ichien in Bewegung. Nach neun Uhr Abende befam bie Ronigin burch ben Bedienten bes Herrn von Courières die Nachricht, bie Gemeinde Qubenarbe babe zu ben Baffen gegriffen und belagere bie Herren von Lalaing und Escornais im Schlosse. Maria lief fogleich ben Staatsrath und alle anwesenben Berren bes Lande versammeln, und theilte ihnen bie Nachricht mit, sie schloß mit ben Worten: "Ich bin außer mir, ba ich feine Macht bereit habe, und bennoch jene nicht verlaffen will, welche fich in bas Schlif begaben, um mir zu bienen; was ich auch nicht thun tann, ohne meinen Ruf zu verlieren und bas gange Land bem Unglud preib zugeben." Sie bat die Herren um Unterftützung, indem sie ber vorhob, die vom Orben bes goldenen Bließes feien um fo mehr verpflichtet, ihrem Bruber Lalaing zu helfen. "Ich hoffe," fprach fie, "baß, wenn jeber seine Schuldigfeit thut, wir die Oberhand gewinnen werben, ba bas eine Gemeinde ohne Saupt ift. 34 bin bereit, mein Beschirr hinzugeben, um bas Nothwendigste # schaffen." Die Herren boten ihr nun jeder nach Kräften Bulfe an. Der Bring von Cranien sprach bie hoffnung aus, binnen 3 ober 4 Tagen 300 Reiter versammeln zu können. von Lanois, herr von Molembais, Dberfthofmeifter ber Königin, binnen berfelben Zeit 150-200 Bferbe, theils Ebelleute bes Saw fes ber Rönigin, theils andere. Maria ertlarte bierauf, ber Berjog von Archot habe sich, wie er berichtet, seit bem Beginne ter Bewegung in Gent 300 Reiter und 500 Fußleute versichert, bie er in 2 oder 3 Tagen ohne garm beisammen baben konne. Gie befahl allen, fich bei ihr ben folgenden Tag um feche Uhr früh einzufinden, und wolle feben, früher zu Bapier zu bringen, mas

ihr nöthig scheint, um ben Herren in Dubenarde Hülfe zu leisten. 4

Den 8. Ottober sechs Uhr Morgens tam ein Diener bes Philipp von Lalaing mit ber Melbung: "er habe von seinem Berrn ben Auftrag, Ihre Majestät zu benachrichtigen, bie beiben Brüber feien verloren, wenn nicht balb Bulfe fame, benn bas Schlof fei gegen Geschüt nicht haltbar; die Aufständischen hatten ein großes Stud, jeboch noch nicht geschoffen." Die Ronigin sanbte fogleich Oranien und Molembais nach Bruffel ab, um fo viel Reiter aufzutreiben, als sie nur können, und ben Herrn von Couridres in Alost von ihrer Ankunft zu verständigen, damit sie von ihm, wie auch von Archot, im hennegau zu jeder Zeit Nachricht haben könne. Dann sandte sie Lambert Turd nach Berzogenbusch, um 1000 Außknechte auszuheben, um sie nach Lhere marschiren zu lassen. Dem Herzog von Archot befahl fie, 300 Reiter auszuheben und nach Bruffel zu schiden, um fie mit ben Reitern Draniens und Molembais zu vereinigen, sammt 500 Fußtnechten, bie er nach Ath fenden moge. Dem Anton von Lalaing, Grafen von Sochftratten, schrieb fie, "er moge fich beeilen, zu ihr zu tommen und an Bulfe für feinen Neffen benken." Sie fandte an alle Orte, mo es nothig war, daß die Kriegeleute Unterfunft fanden, und gablen, bamit bie Bauern fich nicht erhöben, was fie als ein weit größeres Uebel bezeichnet, wodurch bas Unternehmen gehindert würbe. Den Meister Georg Despleghem, Sekretär bes Staats- und Gebeimen-Rathes, schickte fie nach Dubenarde, um zu feben, ob er nicht burch angesehene Leute Mittel fanbe, die Gemeinde irgendwie au beruhigen. Dem Rangler von Brabant schrieb fie benfelben Tag: "fie zweifle nicht, bag bie Nachricht von bem Aufstande zu Dubenarbe fich über bas Land verbreiten, und nach Gefallen und burch Zufall auf die verschiedenste Weise werbe entstellt werden. Sie befiehlt ihm baber, fogleich alle Burgermeifter, Schoppen, Rathe und übrigen Aemter in ben Stabten von Brabant zu benachrichtigen, bag fie bie Einwohner in Rube erhalten, und fich vorsehen, daß nicht gleiche Unziemlichkeiten geschähen." 2

Opstand der Gemeende von Oudenarde 1539—1540 von van der Mersch. (Gachard Supl. p. 699—713) p. 700 u. ff. Hollander Mém. p. 177.
 Archiv, Regist. des dép. fol. 25. Hollander Mém. p. 178, 179.

In Gent versammelten ber Bailli und bas Umt bie Bunfte am 4. Oftober 1539 und ftellten ihnen vor, bie Befchluffe ber porhergebenben Collaces seien erfüllt, nun sollten fie bagegen ibre Defens mablen, loofen, welche Bunft die erfte und welche die lette ware, und bann bie Bahl beginnen. Die Bunfte verlangten Frift bis jum folgenden Tag, um bann ju antworten. Un biefem Tage versammelten sich bie Defens am Blat ber Collace. und die Schöppen hatten beschloffen, ebe fie noch ihre Antwort entgegennahmen, einen neuen Borfcblag zu machen. Sie stellten ihnen vor, von ber Erneuerung ihrer Deten bange viel ab, und es bedürfe reiflicher Erwägung, fo habe es ihnen gut geschienen, ihnen ein Privilegium Maria's von Burgund vom 11. Februar 1476 und zwei Collaces vor bem Frieden von Cabfant ins Bedachmif gurudgurufen, welche enthielten: "bag einige Zeit vor bem Frieben von Cabfant bie Stadt ben herren von Raveschoot mit anberm Abgeordneten zu bem Grafen von Flandern nach Mecheln fandte und unter andern Friedensbedingungen barum bat, ihre Defens in ihren Bäufern mahlen zu burfen, wie fie burch einige Jahre gethan Der Graf wollte es jedoch nicht bewilligen, nur daß fie nach Belieben brei aus jeder Bunft ju ben Schöppen feuben, bie einen bavon mahlen. Darauf hielten bie Genter eine neue Collace und beschloßen, lieber bamit zufrieden fein zu wollen, als bag ber Friete nicht zu Stande fäme, und fandten ihre Abgeordneten mit ber Apnahme bes Friedens gurud, in berfelben Geftalt, in welcher er feither immer bestanden habe und eingehalten worden fei." Als bie Detens vernommen hatten, daß die Bunfte nicht in ihren Saufern mahlen follten, waren fie bestürzt und baten ben Bailli, mit ben Schöppen fich zu entfernen, weil fie in fleinerer Rahl ba feien, bamit fie felbst über biefe Eröffnung berathen fonnten. Nachbem fie eine kleine Beile beisammen waren, ließen fie bie anderen wieder eintreten und baten fie, am nächsten Tage eine weitere Auseinandersetzung des Friedens von Cabiant und ber befagten Collace zu geben, ba fie biefelben fehr neu und gang anbert finden, als fie je gehört hatten. Die Schöppen bewilligten ihr Unfuchen.

Den 6. Oftober famen bie Detens wieder auf bie Kammer ber Collace, und nachdem sie eine weitläufigere Darstellung gehört,

blieben sie von 10 Uhr Morgens bis 8 ober 9 Uhr Abents versammelt. Sie saben bie Berzeichnisse ber Collaces burch, bann verglichen fie bas Bergeichnif ber Privilegien ber Stadt mit einem anderen auf Bergament geschriebenen, welches im Sause bes Dionis Blamind, Suissier bes Rathes von Flandern, gefunden worben war, um zu seben, ob sie in tiesem Berzeichniffe nicht mehr fanden, als in bem anderen: es mar vergebene Dlübe. Denfelben Tag brachte einer Ramens Claes Damann einen Brief von bem Flüchtlinge Johann von Bradere, worin er schrieb: "man hatte fehr Unrecht, mit ibm fo ungufrieden gu fein, er hatte Betreffs ber Bulfe von 400,000 fl. Car. nichts gethan, was bie Schoppen beiber Banke nicht bewilligt hatten." Da bie Instruktion für bie Abgeordneten von 1537, welche bie Bewilligung von Kriegeleuten enthielt, ebenfalls von ben Schöppen beiber Bante unterzeichnet war, beschloßen sie, die Schöppen ber zweiten Bank von 1536 auch verhaften zu laffen. Rebnier van ber Belbe murbe von eini= gen Webern aufgesucht und gefangen genommen. Sogleich waren auch Laurenz Everdy, Cornelis van Zwalme und Wilhelm te Smet Bum Hause bes Philipp Rinc wurden aus Rücksicht auf fein Unwohlsein und bobes Alter blos. Wachen gestellt. Die übrigen suchten fie vergebens, benn fie hatten fich bei Zeiten ent= Die Defens verlangten bierauf eine Abschrift jener Artifel ber letten Collaces, welche bas Umt erfüllt habe und jener, die nicht erfüllt murben, und eine Abschrift bes Schreibens bes Raifers vom 13. September 1539, welches Sceperus gebracht und ben Genter Abgeordneten übergeben, obwohl sie in Gent fagten: "bas Schreiben fei burch ben Staatsrath ber Ronigin auf einem vom Raiser unterfertigten weißen Blatte aufgesett, und burch solche Migbräuche wären fie nicht mehr zu betrügen." Sie fchlugen por: "feine Dekens zu mählen, fo lange nicht alle früheren und nachstehenden neuen Bunfte erfüllt seien. 1) daß sie in alle alten Brivilegien eingesett, 2) die Flüchtlinge zurückgeschickt werben: auch fei wegen einiger Bunkte ber Collaces an ben Raifer zu senden." Doch blieb es diesen Tag ohne Beschluß, obwohl die handwerfer erffarten, daß fie die Defens in ihren Säusern mablen, und nicht nach ben Bestimmungen bes Friedens von Cabfant, ben sie gering achten, brei zu bem Amte senden wollen. Abends

gingen die Deken fort; fie waren über ben kaiferlichen Brief, ben man ihnen mitgetheilt hatte, fehr befturzt. 1

Den 7. Oftober früh sieben Uhr erhob sich ein großer Tumult, und es tam einer von ber Bunft ber Leiftenschneiber, ein bofer Schreier, wie ber Bailli fagt, verlangte ihn zu fprechen und fagte: "alle Zünfte feien entschloffen und waren mit ben Webern übereingekommen, auf den Freitagsmarkt zu stürmen, bort ihre Delens zu erneuern und fie bann burch einen ber Setretare auf ben neuen Eib, welchen die Schöppen geleiftet, zu beeiben." Dieg rieth ihm ber Bailli mit guten Worten ab, so bag berselbe versprach, sogleich in verschiedene Zünfte zu gehen, wo er frei war, und so viel er könne, zu thun, um ben Sturm abzuwenden. In bem felben Augenblicke kam ber Deken ber Schmibe ganz verwirrt und fagte bem Bailli: "er konne feine Leute von bem Sturme nicht mehr abhalten, wenn man nicht Mittel fanbe, daß alle Bunfte ibre Detens nicht erneuern." Da fagten fie ben Entschlug, alle Detens Nachmittags auf das Rathbaus zu berufen, wo man ihnen erstens bas Uebel vorzustellen batte, bas entsteben könnte, wenn bie Runfte ihre Detens erneuern; zweitens, ben Schaben, welcher ber Stadt burch die Einstellung ber Berzehrungssteuer erwachse; wenn man nicht bald Abhülfe trafe, müßten die Ausbefferungen aufgegeben werben, von benen viele arme Leute ihr Leben friften. Als bie Detens Nachmittags biefe Eröffnung angehört, antworteten fie: "fie würden ihre Leute verfammeln, um ihren Willen zu vernebmen." Etwa um fieben Uhr Abends tehrten fie mit ber Antwort gurud, die ber Oberbeten mittheilte: "Die Bunfte feien bereit, ihre Detens zu erneuern, wenn fie es in ihren Saufern thun bur fen, und bas Amt ihnen die Bewilligung baju jur Stunde und für immer auf einer mit bem Siegel bes heiligen Johann verfebenen Urfunde ertheilen wurde." Die Schoppen entgegneten: "fie wollten bieg um nichts in ber Welt thun, und falls fie bie Bewilligung wirklich geben murben, mare fie nichtig, benn es liege biek in keines als bes Kaifers Macht. Doch wollten fie ihnen eine Afte geben, Inhalts: ,,,,bag es ohne Berletung des Friedens von Cabfant geschähe, und nur für biefes Mal, bis ber Raifer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 79-82. Gachart Cort verhael p. XLIV. Hollander Mém. p. 174, 176. Gachard Rel. p. 28.

anbers verordnet haben würde." Darauf beriethen sich die Dekens von neuem und hinterbrachten, als sie zurücklehrten, sie seien mit dieser Alte zufrieden. Doch schon Tags darauf änderten die Zünfte ihre Meinung und beschloßen, die Sache in einer Collace zu entsscheiden. 1

Den 7. Oktober schrieben die Schöppen ber ersten Bank der Regentin: "Sie wolle doch dem Herrn von Pamele befehlen, sein Amt als erster Schöppe anzutreten, da man ihn nicht zu finden wüßte." Sie entgegnete: "Nachdem man ihn nicht zu finden wüßte, könne sie ihm keine Befehle zukommen lassen, dennoch schicke sie ihnen zu diesem Ende ein Schreiben an Pamele, das sie ihm einhändigen mögen."

Da die Königin aus einem Briefe ber Frau von Egmont vernahm, bag bas Schlof zu Babre febr schlecht verfeben fei, beforgte fie, bag bie Genter, wenn fie fich barin festsetten, leicht ben Entfat von Dubenarbe hindern konnten, und ba fie bie Besetzung biefes Schlosses für jeben Kall nothig hielt, schickte fie ben Wilhelm Coffry, Satschier bes Raisers, bin, ernannte ibn zum Hauptmann bieses Schlosses und befahl ihm, sich mit 16 Mann Eintritt zu verschaffen. Bu biesem 3med schrieb fie an Lorenz be Potelles, bem die Bewachung von Gavre von ber Frau von Egmont anvertraut mar, ber auch Coffrt und seinen Leuten ohne Schwierigkeit Einlaß gab. Als bie Bauern bes Quartiers von Gavre, so wie von ben Dörfern Aspre, Singhem und anderen nachbarlichen Ortschaften erfuhren, daß Befatung im Schlosse sei, versammelten sie sich bewaffnet um basselbe. Als ihr haupt betrug sich ein gemisser Jvan von Barnempd. Sie brachen bie Bruden zu bem Schlof ab, fo bag Niemand aus noch ein konnte, ungeachtet bie Saticbiere erklärten, fie wurden ben Bauern nichts Boses thun, wie ihnen streng befohlen mar. Die Bauern bielten Bache um bas Schloß, theils auf ben Strafen, theils in ben Nachbarhäusern, so bag bie Besatzung wie belagert war. Andere Bauern zwischen Gabre und ber Stadt zogen fich mit ihrem Bieb und Gut nach Gent zurud. Die Nachricht von biefem Borgange tam ben 10. Oktober burch eine Abschrift bes Briefes ber Königin an ben Rastellan von Gavre babin. Es erhob sich sogleich Ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 83-85. Hollander Mém. p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 177.

schrei und Lärm, das Bolt rottete sich zusammen und wollte nach Gavre ziehen, und wurde nur durch den Bailli und einige angessehene Leute abgehalten, welche ihnen fagten, Gavre sei ohnehin von einer großen Zahl von Bauern belagert.

Der Bailli verständigte sogleich die Königin brieflich von dem Tumulte, welcher über der Besatung von Gavre in der Stadt entstanden sei, und bemerkte, er wisse kein Mittel, das Bolt von dem Sturme auf dieß Schloß abzuhalten, als daß sie dem Amte und den Dekens schriebe, die Besatung sei aus Anlaß der Belagerung der Herren von Lalaing in Dubenarde hineingelegt worden. Das Amt schrieb, falls sie die Besatung nicht zurückzöge, würde großes Uebel entstehen, da das Schloß bereits von 2000 Bauern belagert sei. Denselben Abend kam eine Botschaft nach Gent, die Bauern hätten sich zurückzogen und etwa 27 Leute zurückzelssen, welche kleine Wälle errichteten, um den Eins und Ausgang des Schlosses zu hüten.

Die Königin erwiederte den Gentern: "Sie habe wegen Dubenarde Kriegsvolf ausgehoben und einige von den Hausbedienten des Kaisers nach Gavre geschickt, das Schloß, ohne Jemand Gewalt anzuthun, zu bewachen, weil sie beforge, daß einige schlechte Buben sich dort festsetzen könnten. Da die Sachen sich in Dubenarde geändert hätten, habe sie auch das Kriegsvolk bereits verabschiedet. Ich werde, schließt sie, bei der Beruhigung der Wirren und der Bewegung so lange mit Milde versahren, so lange man mir nicht Gelegenheit zum Gegentheile gibt, in welchem Falle ich nach meiner Stellung und meinem Berufe der Art vorzehen werde, daß die Hoheit des Kaisers bewahrt bleibe."

Die Königin hatte wirklich alle Fußtruppen entlassen. Sie schrieb bem Herzoge von Archot: "Die Fußtnechte seien aufzulassen und keine weiteren auszuheben. Nächsten Montag wolle sie in Brüssel sein und sich von ba nach Denremonde, Alost, Dubenarte und anderwärts begeben. Die Truppen in Ath mögen bis auf weiteres bleiben, die anderen Reiter solle er gegen Brüssel schieden." Sie hatte nämlich biesen Tag einen Brief von Karl von Lalaing aus Dubenarde erhalten, Inhalts: "Mein Bruder Philipp hat mit

¹ Archiv, Journ. fol. 87, 88. Hollander Mem. p. 179—184. Gachard Supl. p. 616, 617.

ben Zünften ber Stadt so gut verhandelt, daß sie übereinkamen, er solle ihr Haupt und Herr von Bevres sein Lieutenant sein, ihm 24 Hellebardiere auf ihre Kosten und die Schlüssel der Stadt übergeben haben. Alles ist im guten Einvernehmen, und von nichts als Gehorsam die Rede. Er hat die Gunst des Bolses gewonnen, ist noch zur Stunde mit ihnen in der Stadt, weßhalb ich allein schreibe. Wenn sie Wind bekommen, daß man Fußvolk sammelt, würde alles rückgängig gemacht und alle vermöglichen Leute wären in Gesahr, getöbtet zu werden, wenn Ihre Majestät es nicht zurücksicht; denn wir haben auf unsere Ehre versichert, daß Niemand kommen würde. Wir beschwören Euere Majestät, uns ihnen gegenüber nicht in Widerspruch zu bringen, denn ans bers wären die Sachen nicht zu einem so guten Ersolge gediehen." 1

Darauf schrieb fie ben 11. Oktober Herrn be Fosses, Bauptmann bes Schloffes von Kortrot: "Sie habe alle Fußtnechte ent= lassen, jedoch einige Reiter behalten, um sich von ihnen auf ber Reise begleiten zu laffen, welche fie burch Rlandern zu machen gebenke, um zu feben, wie fie bie Unruben balb ftillen konnte." Sie ersucht ihn um Nachricht von Kortruf, ob ber Unterbailli noch gefangen fei, und mas ihm aufgebürdet werbe. Denfelben Brief, mit Ausnahme ber Erwähnung bes Unterbailli, befam auch ber Bailli von Apern und mehrere andere kaiferliche Beamte in Flantern. Dagegen ichrieb fie bem Sauptmann bes Schloffes von Lille, ba bas Bolf an vielen Orten jum Aufruhr geneigt fei, möge er bas Schloß nicht verlaffen, fich um jeden Bedarf an bie bortige Rechnungskammer wenden und sich mit bem Umte ber Stadt ins Einvernehmen feten, falle er es braucht, und wieder ihnen Hulfe leiften. Bu biefem Ende schrieb fie auch bem bortigen Amte: "Da die armen Leute und andere vom geringen Stande gegen die Aemter und die übrigen Obrigfeiten murren, und Gelegenheit suchen, sich zu erheben, um die Rlöfter und die Reichen zu plündern, mögen sie auf ber hut sein, aufrührerische Reben und unerlaubte Bersammlungen hindern und strafen."

Dem Amte von Gerhartsberg: "Sie billige ihr Berhalten ben Forderungen ber Gemeinde gegenüber, sie möchten Ruhe erhalten, und wenn sie Hülfe benöthigen, werde sie ihnen bieselbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Supl. p. 615-617. App. p. 262. Hollander Mém. p. 179.

burch ben Bicomte von Berghel leiften." Denfelben Tag erhielt sie einen Brief bes Amtes von Brügge: es werde seine Schuldigsteit thun, Bolf und Gemeinde in Frieden erhalten, bate aber dennoch, es möge Ihrer Majestät gefallen, nach Flandern zu kommen, so bald es nur geschehen könne.

Die Genter schrieben unterbef ben Schöppen von Dubenarbe und verlangten von ihnen, daß fie bie in ber Umgebung herumschweifenben Flüchtlinge von Gent aufgreifen und richten, und von Quitelberghe eine Ertlärung forbern. Sie versprachen ihnen Beiftand, falls die Regentin eine Befatung schicken wollte, wovon fie ihnen Kenntniß zu geben baten. Die von Dubenarbe bankten ihnen: bie Sachen waren in bie alte Ordnung gurudgefehrt. Den Herren von Lalaing außerte bie Königin ihre Freude über ihre gute Pflichterfüllung, wie fie aus ihrem Schreiben entnommen, und baß sich Philipp die Laft auferlegt, ber Stadt als Haupt vorzufteben. Bas die Furcht vor Befatung betrafe, fo habe fie alle Fuffnechte entlaffen, und fie bente nicht ohne Noth mit Bewalt ju verfahren. Unten schrieb fie spater hingu: sie habe ben Brief vom 11. erhalten, worin er zweifle, daß fie feine Befatung nach Dubenarbe legen werbe. Sie habe ihm burch bas Vorhergehende Benüge geleiftet und verfichere nochmals, fie laffe nur Reiter fammeln, um ihr als Geleite nach Flandern und zunächst nach Dubenarde gu bienen, wohin fie zur Stillung ber Unruhen kommen werbe. Aber noch am felben Tage schrieb sie bem Herzoge von Archot: er moge Dienstag Mittag in Bruffel sein und 500 bis 600 Auffnechte in Ath bereit halten, damit diefelben bei ber hand find, wenn fie, bei bem, was ba kommen konnte, nothig fein follten, ba Dubenarbe nicht gesichert sei und die Ambachten um Gent anfangen sich au rühren. "Da ich, schließt fie, nicht bavon absteben will, herrin ber Stadt zu fein, um welchen Preis es auch fei." Die Dubenarber fandten unterbeg zwei Abgeordnete an die Königin, um ihr ben wirklichen Stand ber Dinge tundzugeben. Das Amt bat fie, bie Reise nach Flandern zu verschieben, ba burch den außerordentlichen Eifer bes Grafen von Escornais und anderer Ebelleute die Bewegung sich immer mehr lege, und sie hoffen, sich zu ihrer Zufrie benheit baraus zu ziehen. Bhilipp be Lalaing bat fie, ben Brief

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Reg. des dép. fol. 28-31. Gachard App. p. 263-266.

bes Amtes nicht übel zu nehmen, fie wollten gewiß ben Weg bes Rechtes einschlagen.

Die Königin erwiderte, sie wolle ihre Reise aufschieben, und bat fie, ben Wirren ein schnelles Ende zu machen. Den 16. Oftober fdrieb Bhilipp: "geftern gefcah nichts Bichtiges, bie Qubenarder waren verhindert, ihre Privilegien lefen zu boren, wie sie es alle Tage von 9 bis 11 Uhr früh und Nachmittag von 2 bis 4 Uhr thun. Abends murbe ein Benfionar ber Stadt wegen eines Erlaffes verbort, von welchem fie behaupten, baf er ibn vom Sofe Ihrer Majeftat jum Schaben ber Gemeinde erhalten habe. Diefer Erlaß ift Urfache, bag bie vom Amte 1536 verhaftet find. Es ift beschlossen, biesen Nachmittag bie Anderen zu verhören und bie Unschuldigen bann frei zu laffen. Es find meift Reiche, die fie in Banben haben." Da bie Königin ihm geschrieben batte: "wenn er Verbesserungen am Schlosse ober bem großen Thurme von Burgund nothig finde, moge er sie einleiten," erwiderte er: "es ift mir nicht möglich, von einer Stunde zur anderen Gure Majeftät von unseren Bedürfnissen zu benachrichtigen: wenn eine Sache im Zuge ift, gibt es ein folches Hin= und Herschicken, ba nichts ohne Buftimmung ber Bunfte geschehen tann, bag man bie Sachen, bie halb gethan sind, nicht zu versichern wüßte." 1

Dem Genter Hochbailli hatte die Königin auf seine Nachricht, baß man von ihm den neuen Eid verlangen würde, wie ihn Umt und Dekens geleistet, und seine Anfrage, was er thun solle, besschlen, den Eid in keiner Beise zu leisten, da er dem Kaiser zu ichäblich sei, und sich zu entschuldigen, "daß er einen Eid abgelegt habe und einen zweiten nicht ohne eigenen Besehl des Kaisers leissten könne."

Den 11. Oktober fand in Gent die lang verlangte Collace statt. Deßhalb kamen die Schöppen und Dekens zum Bailli, und baten ihn, sich bei den Jakobinern einzufinden und die Creesers abzuhalten, worauf er erwiderte, er mürde nicht hingehen, weil sie ihn das letzte Mal in Lebensgefahr gelassen hätten. Nun stellten sie ihm vor, daß wenn die Creesers eindrängen, die Bürger gewiß keine gute Antwort geben, und daß sie ihm so viel Leute zur Be-

¹ Gachard App. p. 268—270. Supl. p. 101. 102. 618. 703. Жифів, Reg. des dép. p. 31. 32.

wachung des Eingangs geben würde als er immer wollte. Auf biek liek er fich von jeder Bunft zwei Mann versprechen und ging bin. Dort war er bis 10 Uhr und bewachte bas Thor gegen eine Menge von etwa 800 Menschen nur mit feinen Leuten, ba bie Bunfte ihr Bersprechen nicht hielten und nicht einen Mann schickten. Als einige Schöppen ihm fagten, es sei beffer, nachdem er keine andere Hülfe hatte, bas Thor zu öffnen, that er es, nachdem er noch einmal vorgeschlagen hatte, bas Gefindel nicht einzulassen. So kam es wieder wie früher herein. Diese Collace bauerte bis brei Uhr Nachmittags. Der Beschluß mar: 1) ber Bürger: alle früheren Collaces follten erfüllt werben. Das Einkommen ber Königin aufhören, bis fie bie Flüchtlinge nach Gent geliefert. Alle Landstreicher und Kriegsleute im flachen Lande seien zu vertreiben, und um bief beffer zu erreichen, fei ben Bauern bas Sturmläuten zu erlauben. Die Zünfte haben ihre Defens in ihren eigenen Bäufern zu mählen und biefelben ben Gid zu leiften, wie bas Amt. Das Kornstappelrecht werde eingestellt, b. h. jeder Einwohner barf für seinen Borrath taufen und in ber Stadt wieder verkaufen, ohne es herauszuführen, auf Gefahr, fein Leben zu verwirken. Gbenfo können alle Burger auf bem flachen Lande Getreibe faufen, um es in die Stadt zu führen; 2) bie Rünfte: die vorhergebenden Collaces seien zu erfüllen. Die Dekens in ben Häusern gewählt, leisten ben neuen Gib. Die Bretter und Schlüssel bes Cuppgat follen bereit fein. In die Schlöffer Gavre, Rupelmonde, Dodonk, Saefftinge und andere feien zur Sicherheit ber faiferlichen Majeftat und bes Landes von Flandern Befatung zu legen; ferner bürfen die Bürger zum Gebrauch und Verkauf Korn auf bem Markte kaufen, ohne es auszuführen, auch in Arel kaufen und anberswo, um es in die Stadt zu führen. Man schreibe an bie Stäbte Brügge, Apern, Dubenarbe, Kortryk, Aloft, benachrichtige sie, daß wir nur Frieden und Eintracht wünschen, und bitten, fie mögen nicht ben schlechten Berichten Glauben schenken und Besatung aufnehmen, sondern sich mit uns vereinigen. So wollen wir einer für ben anderen leben und fterben. Falls Besatung ober Kriegsleute in bas Land kämen, foll man mit allen Gloden Sturm läuten und ihnen Widerstand leisten. Niemand habe sich berauszunehmen, sich mit bem Gliebe ber Burger zu versammeln, als

Eingeerbte, die in der Stadt daus halten, verheirathet und über 20 Jahre alt sind; 3) die Weber: Erfüllung der vorhergehenden Collace. Die Dekens seien in den Häusern zu wählen und sollen den Eid wie das Amt leisten, darauf die Beamten ihrer Junft wählen; der Bailli und Unterbailli ebenfalls den Eid leisten. Im Falle jemand auf dem flachen Lande eine Bewegung macht, solle man den Bauern das Sturmläuten bewilligen, die Betreffenden gefangen nehmen und in die Stadt zur Bestrafung sühren. Was von Auflage frei ist, dürse man in der Stadt zum Gebrauch und Verkauf kaufen, ohne es jedoch auszusühren. Man verhandle mit den Eingeerbten, um Geld auszuborgen, mit der Sicherheit, daß sie ihr Kapital zurückbesommen.

Denfelben Tag wurde ben brei Gliebern eröffnet, Johann von Waesbeghe sei sehr erfrankt und habe bas heilige Sakrament empfangen, sie mögen zugeben, baß er in sein Haus getragen werde, und so viele Wachen beistellen, als ihnen gefällig sei, was sie entsichieden verweigerten. Mit Trompetenschall wurde verkündet, wenn man auf dem flachen Lande Böswillige fände, solle man Sturm läuten und sie vertreiben.

Den 11. Oktober schickte bie Königin ben Eblen Hans von Wabripont an die Bauern vor Gapre, um sie um die Ursache ihres Busammenrottens zu fragen und ihnen vorzustellen, wie sie Uebel thun, und fie zu bitten, fich zurudzuziehen, ba die im Schloffe ihnen nichts zufügen würden. Falls fie auf gute Worte nicht eingingen, habe es Wadripont auf Gefahr der kaiserlichen Ungnade zu befehlen und ihnen ein Plakat vorzuweisen, das ihm eingehändigt wurde. Derfelbe kam zu den Bauern, tie ihn zu Ivan von Barnewhk führten, dem er seinen Auftrag vorbrachte. Barnewhk ver= langte bie Bollmacht zu feben, nahm fie und ging bamit fogleich nach Gent, um fich Raths zu erholen. Den Wadripont ließ er in einer Stube burch einige Bauern bewachen bis ben anderen Tag, wo er von Gent zurückfehrte und einen Brief von dem Genter Umte an benselben brachte. Sie seien über ben Inhalt bes Plafats erstaunt, ba fie einen Brief ber Königin von bemfelben Tage hatten, wovon fie ihm eine Abschrift senden, welcher demselben ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 85-87. Gachard Cort verhael p. XLIX. Hollander Mem. p. 179. 180.

gegen fei. Gie hatten bas Schreiben ber Königin, fruber als fie feines befamen, ber Gemeinde mitgetheilt, die barüber fehr erbaut war, in ber Erwartung, baf Ihre Majeftat alle Rriegsleute gurud gieben murbe. Daber bitten fie ibn, die Bollgiebung feines Auftrags aufzuschieben, bis fie beghalb zum zweiten Dale an bie Sonigin gefandt hatten. Rach Uebergabe bes Briefes bat man Wabripont mündlich, die Königin wolle boch feche Leute vom Lande, ober eben fo viele ale fie felbft im Schloffe babe, in baffelbe legen, welche schwören murben, bem Raifer treu ju fein und bem Saupt mann bee Plages zu gehorchen, Ihre Majeftat bavon zu benach richtigen und die Antwort abzuwarten. Dafür versprachen fie be nen im Schloffe Lebensmittel und anderen Bedarf zu liefern. Die Regentin fchrieb gurud, fie fei einverstanden, daß einer ober zwei von ben Landleuten in bas Schloß aufgenommen murben, ba hauptmann beffelben und feine Leute werben ichwören, bas land nicht zu beschädigen, wogegen fie ihnen Lebensmittel zu schaffen haben. Damit waren die Bauern und vor Allen Barnempt nicht zufrieden. Er wollte fo viele Leute barin haben, ale bie Königin, und feine Lebensmittel ichaffen. Wabripont tehrte unverrichteter Sache zurud, bennoch fand er früher Gelegenheit, von Weitem mit benen im Schloffe zu fprechen, welche ibm fagten, fie feien entfchloffen, ben Blat bis auf bas Lette zu halten, und bag fie nichts fürchten, als Mangel an Lebensmitteln, beren fie nur für 10 Tage hätten, wovon sie ihn die Königin zu benachrichtigen baten. 1

Den 12. Oftober schrieb Scharbau ber Königin zwei Briefe, ben ersten: "die Genter hätten ihr Schreiben vom 11. gut ausgenommen, sie seien Leute, mit Milbe gut zu behandeln, aber bei Strenge rasendes Bolt und ohne Bernunft. Er erwarte Schlimmes bavon, daß sie aus ihr Ersuchen, die Kriegsleute von Gavre abzuziehen, nicht geantwortet. In dem zweiten benachrichtigte er sie von einigen Punkten der Collace des vorhergehenden Tages, und setzte hinzu, er wüßte kein Mittel mehr, die Dinge zum Guten zu wenden, da die Genter ihm nicht mehr trauen, weßhalb er entschieden sei, sich von da zu entsernen. Die Königin antwortete, er möge kommen. Doch er hoffte noch irgendwie gut einwirken zu können, und blieb. Er ersuhr, daß das Volk ihm nicht mehr traue,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 185.

seit Gavre befett fei, indem es sage: er sei Ursache, bag fie nicht felbft vor ber Ronigin Befapung babin gelegt. Er verfab fich beffen, als er bie Falfcheit ber Zünfte am 11. Oktober bei ben Satobinern fab, und bie Detens nicht mehr zu ihm tamen. Gines Tages fagte ibm jemand in voller Berfammlung, die gange Bemeinde wolle, er moge einen neuen Eid leisten, worauf Schardau entgegnete: er wurde es nicht um Lebens ober Sterbens willen thun. "Doch wußte ich gut, fagte er, bag fie mich bei ber nachften Collace bazu zwingen ober töbten würden." Weil die Königin ihm befohlen hatte, ihr von Tag zu Tag Nachricht zu geben, setzte er einen Eilboten nach Denremonde, burch ben er täglich schrieb. Da fagte bas Bolf: "wir feben wohl, bag ber Bailli uns verrath, wir wollen wiffen, was er schreibt." Sie wollten ben Boten am Thore ber Stadt anhalten, fo bag er ein Mal in bie Wohnung bes Bailli zurücklam und biefer alles aufbieten mußte, ihm Auslaf zu vericaffen. Darauf ging er auf bas Stabthaus, wo bie Schöppen ibm fagten, das Bolt sei nicht zufrieden, daß er so viel ber Königin ichreibe und fie munichen von nun an bie Briefe zu feben, bie er erhalte und die er schreibe. Um ihnen ben Berbacht zu benehmen, zeigte er ihnen mehrere von diesen, benachrichtigte jedoch sogleich die Königin bavon. Diese fandte nun einen Ebelmann mit Beglaubigungeschreiben an ihn, burch ben er Nachricht geben konnte. Als bieß zwei ober brei Mal geschah, erfuhr es bas Boll, und sogleich fagten einige: ber Bailli will uns verlaffen, und wir werben ihn eber töbten, als ihn fahren laffen. Wovon er bie Königin ebenfalls benachrichtigte, und beifügte: "er sei entschlossen, abzureisen, ba er Furcht habe, bag man mit ihm nicht wie mit bem Bater bes herrn von Poudes verfahre, ben die Genter burch brei Tage auf die Folterbank legten, um zu miffen, was er - bamals Bailli — bem Kaiser Maximilian geschrieben und von ihm erhalten habe." Die Regentin antwortete, sie verlange nicht, daß er länger bleibe, er möge sich nur entfernen und sich burch ihren Brief für entschuldigt halten. Der Bailli bedachte jedoch wieder die Uebel, die burch seine Abreise entstehen könnten, und harrte weiter aus, wie er ber Königin schrieb, indem er noch immer hoffe. Butes wirfen ju tonnen.

Bon bem Amte ju Gent befam die Regentin jest einen Brief, in welchem es hieß; "fie hatten ihr Schreiben vom 11. erhalten und fänden es mit ber Aufforderung an die Bauern um Gabre im Wiberspruche. Sie bitten, die Besatzung von Gavre, wie auch überhaupt die Kriegsleute in Flandern abzurufen, und im Schlosse Leute ber Stadt Gent ober minbestens bie Bauern ber Umgegend ju bulben, und zu erlauben, bag ebenso mit allen Schlöffern in Flandern und besonders im Genter Quartiere geschehe; ba bie Genter nur Frieden und Ginigfeit verlangen, fei es überfluffig, Befatung und Kriegeleute in bie Schlöffer ju legen. suchen fie, ihnen die Flüchtlinge zum gerichtlichen Berfahren ausguliefern, ober boch von sich wegzujagen." Unterzeichnet waren, außer ben Schöppen beiber Bante, Die Defens ber Stadt Bent. Maria brachte burch einen Brief vom 13. zur Kenntniß bes Raifere, mas feit bem 27. September in Gent und Flanbern geschehen, schickte ihm eine Abschrift bes Briefes ber Genter, und bat ibn, so schnell als möglich in die Niederlande zu kommen.

Diesen Tag that Courrières ber Königin zu wissen, er habe Nachricht von der Besatung in Gavre durch einen Pagen, der herausgekommen, sie hätten nur vier Scheffel Getreide und etliche Brode; dehhalb sandte sie wieder Wadripont, der durch seinen, nahe am Schlosse wohnenden Schwager Mittel zu finden hoffte, ihnen Lebensmittel zu verschaffen, da es hieß, die Bauern hielten nicht so scharf Wache, wie sie es früher gethan. Dennoch kehrte er zurück, ohne etwas erreichen zu können.

Die Genter schrieben in Erfüllung bes Beschlusses vom 11. am 13. Oktober an die Städte Brügge, Ppern, Dudenarde, Kortryk, Alost und Denremonde: "die Schöppen und der Rath der Stadt Gent: Ehrenhaste, weise und bedachtsame Herren und gute Freunde. Da wir und die ganze Gemeinde der Stadt die Absicht haben, Frieden, Liebe und Eintracht unter uns und mit allen anderen Gemeinden zu erhalten, schreiben wir euch, ob ihr derselben Meinung seid, wie wir, damit wir uns in der Noth auf euch verlassen können und ihr auf uns, und bitten, wenn man Kriegsleutte in eure Stadt führen will, daß ihr es hindern wollt, und euch immer mit uns einigen, zur Ehre der kaiserlichen Majestät." — Achnliche Briese schrieben sie an die Dörfer, nur mit geringeren

Titeln und ohne Ermähnung ber Kriegsleute. Denfelben Tag beorberten fie Bevollmächtigte, um bie Bewachung ber Kesten im Genter Quartier ju übernehmen. Abrian Beete, vom 15. Auguft bis 27. September 1539 erfter Schöppe von Gent und Hauptmann von Rupelmonde, schickten sie mit 12 Mann aus ber Gemeinde in biefes Schloß, fammt einem Briefe an Georg bu Bois. Stallmeister und Ebelmann vom Sause ber Königin von Ungarn. Lieutenant und jest Befehlshaber beffelben, Inhalts: "es fei ber Bunsch ber Gemeinde von Gent, daß man im Namen faiserlicher Majestät die Kesten des Quartiers durch Leute der brei Glieber biefer Stadt besetze. Er moge bas Schloß öffnen und bie Bewachung ben Leuten, die man ichice, überlaffen." sem Briefe tam Beete vor Rubelmonde und verlangte erst mit bem Raftellan, und weil biefer ibm nicht Ginlag gab, mit Bois zu fbrechen. Diesem gab er ben Brief ber Genter und fagte: er fei ber Hauptmann bes Plates und ersuche, daß man ihm Ginlag gebe. Darauf antwortete Bois: wenn er mit einem ober zwei Dienern herein wolle, wurde er ihn gerne einlassen, aber feinesfalls feine Mannichaft. Beete erflärte, er wolle nicht ohne biefe berein, entfernte fich aber unter einem Bormanbe von berfelben, welche er im Dorfe ließ. Bon biefen rief einer Namens Roger Billemann : "wenn wir gebacht hatten, dag man uns ben Ginlag verweigern wurde, waren wir bei Tage gefommen, und hatten Mittel gefunden, hineinzukommen." Darauf sagte ber Thorwächter: "sobalb ihr bie Stärkeren gewesen wäret." Willemann rief zurud: "so ober fo." Unterbeg ging Abrian Beete geradenwegs nach Bruffel. um sich bei ber Regentin für bas, was er gethan, zu entschuldigen. Als er nicht wiebertam, fehrte seine Mannschaft nach Gent gurud.

In Folge bieses Borganges schrieb die Königin den 19. Ofstober dem Amte von Mecheln, sie habe in Andetracht des Ungeshorsams der Genter, dem Hauptmann in Rupelmonde besohlen, eine bestimmte Zahl von Fackeln auf der höchsten Stelle auszusstecken, und wünsche, daß sie auf dem Thurme der Kirche St. Rembault Tag und Nacht Wache halten, und so viel Fackeln aufstellen, als in Rupelmonde gesehen werden. Dieses Zeichen war sür den Fall eines Angriffs auf das Schloß, im Falle von Belasgerung durch Geschütz zwei Fackeln, im Falle von Sturm oder

Mangel an Lebensmitteln brei Fadeln. Wenn die Bache fein Zeichen febe, fei die Königin schleunigst bavon zu verständigen.

Nach dem Schlosse von Dodonk sandten die Genter den Bartscherer Meister Griffon mit acht Begleitern. Obwohl die Königin die Bormünder der Kinder von Nevelles, Eigenthümer des in der Ambacht des Vieuxbourg gelegenen Schlosses benachrichtigt hatte, war man hier nicht vorgesehen. Die Genter kamen ungehindert hinein, besetzten es und übernahmen die Bache des Schlosses.

In ber Schrift vom 14. September, welche bie Königin bamale ben herren von Archot, Buren und hochstraten fandte, bief es zwar: die Schöppen beiber Banke und die zwei Dekens ber Stadt Gent hatten auf Anstiften und Ueberredung bes Bochbailli dieser Stadt ihre Abgeordneten zu ihr gesandt. Doch schrieb sie noch am 19. September, sie zweifle nicht, daß Alles, was er thun würde, am Beften gethan fein werde, wie Alles, was er bisber gethan, wofür sie ihm guten Dant wisse. Es erregte jedoch der Regentin Verbacht, daß ber Bailli in allen feinen Briefen Soffnung gab, bie Gonter wurden fich beruhigen, wenn man ihnen irgend einen Bunkt bewillige, diefe es aber nach erhaltener Bewilligung noch ärger trieben. Sie beforgte, daß nicht etwa ber Bailli durch einige bose Geister der Gemeinde verführt sei, ober baß er seine Briefe nach ihrem Geschmade schreibe, und gezwungen fei, dieselben zu zeigen. Sie fandte, um die Babrheit zu erfahren, ben 14. Oftober einen Evelmann, Jatob be Beffant mit einer Instruktion und bem Ersuchen an ben Bailli, seine Antwort auf jeden Artifel berfelben niederzuschreiben, und fie frei und offen zu benachrichtigen, welche Soffnung er fur die Beruhigung ber Genter babe.

Denselben Tag kamen zwei Hoch-Pointers aus ber Ambacht von Kortruf: Josse van der Berghe und Simon Calewaert, zum Amte, wo sie sagten, sie seien benachrichtigt, daß die fünf Pfarren dieser Ambacht kommen wollten, sich zu beklagen, und baten, man möge den folgenden Tag ihre Bertheidigung hören, denn sie wären aus diesem Grunde gekommen, und nannten den Ort, wo sie wohnten und zu finden wären.

. Den 15. Oktober mählten die Zünfte ihre Detens, und zwar 1 Archiv, Journ. fol. 88-92. Hollander Mem. p. 185-199. Gachard App. p. 274.

nur Leute, welche ihre Absichten theilten, dann versammelten sich alle Dekens bei den Augustinern, um den Oberbeken zu mahlen. Die Wahl fiel auf Lievin de Herbe, Deken der Schreiner, einen Freund der Creefer.

Die Schöppen schrieben diesen Tag ber Königin, sie seien über bie Maßen erstaunt, daß sie ihren Brief vom 12., Gavre betrefsend, nicht beantworte, da die Sache Eile habe. Das Landvolk sei von Tag zu Tag aufgeregter, die Bauern zögen sich in Menge in die Stadt zurück, weil die Kriegsleute sich von Gavre nicht entsernen wollen, indem sie sagen, sie können dieß nicht ohne Besehl Ihrer Majestät thun. Sie bitten sie noch einmal, die Besahung wegzunehmen, sonst werde sie das ganze Land in Gesahr sehen, nnd wie sie ihr schon zwei Mal geschrieben, Ursache der Berwüsstung des Landes und besonders der Stadt Gent sein, die nichts anderes wünsche, als treu und gut zu bleiben bis zum Tode.

Nicht lange barnach kamen die Kortrofer vier Pfarren — die fünfte d'Epnse tam nicht - in ber Rahl von 500-600 Menschen auf die Schöppenkammer und klagten über die Hochpointers. Beil es Effenszeit war, verwies bas Amt sie auf brei Uhr Nachmittags. Sie tamen erft um fünf Uhr und hatten unterbek bas Bolt bearbeitet. bas fich mit ihnen in ben Saal brangte. Es war barin fo voll, daß man fich nicht rühren konnte. Da begannen fie nun zu flagen und das Bolf mit ihnen. Als ter Bailli bieß fah, ging er nach Saufe, um zu Abend zu effen. Bahrend beffen tamen bie hochpointers und baten um Gebor zu ihrer Bertheidigung, mas ihnen bas Amt bewilligte. Als fie ju iprechen begannen, wollte bas Volk sie nicht boren. Alle schrieen zugleich, man möchte sie ins Befängnig werfen. Die Schöppen befahlen wieber, man moge sie reben laffen, sie batten sich vor Gericht gestellt und es zieme sich, sie zu hören. Doch bas Bolt bamit nicht zufrieden, schrie mehr als zuvor, so bag bie Schöppen, welche die Wuth besselben fürchteten, sich gezwungen saben, um ben Bailli zu schicken. Als biefer fam, fant er, bag fie bereits Befehl gegeben hatten, bie hochpointers ins Gefängniß zu seten. Darüber außer sich, rief Schardau, sie thäten ihnen Unrecht, indem fie sich vor Gericht ge= stellt hätten, und bat, man möge sie wenigstens anhören. Aber einige ber anwesenden Dekens vereinigten sich mit bem Bolke und

vieses schrie wieder durcheinander. Der Bailli machte ihnen den Borschlag, er wolle dieselben in ihrer Wohnung durch vier Helle-bardiere bewachen lassen. Aber die Menge antwortete mit einem förmlichen Toben, so daß das Amt und der Bailli sich gezwungen sahen, die Hochpointers durch den Unterbailli abführen zu lassen. Büthend, daß tein Recht mehr walte, und daß er keine Hoffnung mehr habe, da man ihm nicht mehr gehorche, und mit dem Gebanken, daß es nicht seine Schuld sei, ging Schardau nach Hause.

hier fand er ben Ebelmann Jatob be Beffant. 218 er beffen Auftrag gebort, mar er in nicht geringer Bewegung: "ba ich, fagt er, fab, baf man mir fo für meine guten Dienste lobnen wolle, und bafür, daß ich mich so oft ber Tobesgefahr ausgesett." Dn Ebelmann zeigte ihm eine Schrift mit 28 Artikeln, auf die ihm bie Königin zu antworten befahl, ohne bag er fie in die Hand be tommen burfe. Dem Ebelmann mar burch einen Artifel verboten, ihm eine Abschrift bavon zu geben, noch bag er es Jemand mit theilen durfe, als bem Prafidenten von Flandern. Bu biefem tonnte er nicht geben, weil es bie Unzufriedenheit bes Bollet erregt batte, baf er mehrmals bei ibm gewesen. Und bem Bailli war, wie er in seinem Tagebuche bemerkt, sein Ropf wust genng von ben vorhergegangenen Thatlichfeiten, wie, daß er burch zwei und einen halben Monat nicht rubig geschlafen, gegeffen und ge trunten. Er mare fogleich zu Pferd geftiegen, fo qualte es ibn, gu geben, um mit eigenem Munde zu antworten, und zu erfahren, wer es fei, ber ihn beschuldigt habe, benn es schien ihm, daß bieß zu nichts anderem gemacht sei, als um ihn mit seinen Worten und Antworten zu fangen. Defhalb fagte er bem Ebelmann, er wurde ihm keine Antwort geben, nachdem er die Schrift nicht in bie Hand bekommen konne. Worauf fich be Beffant entfernte und ihr bat, er wolle über Nacht noch barüber nachdenken, und er würde ben nächsten Tag recht zeitlich wieder tommen.

Der Bailli war die ganze Nacht sehr bekümmert, und da er deshalb nicht schlafen konnte, sagte er zu seiner Frau, die neben ihm lag, daß er sich entfernen wolle, und die Ursache warum? Sie dat ihn wegen der Gefahr, die er vom Bolke laufen könnte, sich nicht so sehr zu beeilen, es sei besser, die heimlich zu thun, und mindestens sagte sie, indem sie sich an seinen Hals hing, möchte

er sich gebulben, bis sie ben Präsibenten gesprochen hätte. Als ber Ebelmann früh kam, sagte ihm Scharbau, ber Präsibent wünsche bie Artikel zu sehen, und wenn es ihm recht sei, möge er sie seiner Frau geben, welche sie hintragen werbe, ba er selbst nicht hinzehen könne, und versprach, daß er sie gleich zurückekommen sollte. Dieß wies de Pessant zurück, aber sagte, er sei einverstanden, wenn er sie begleiten könne. Da zog sie sich schlicht bürgerlich an, um nicht gekannt zu sein, und sie gingen zusammen zu dem Präsibenzten. Nachdem sie ihm die Sache mitgetheilt hatten, kehrten sie zurück, und der Bailli, seine Frau an der Seite, gab Antwort und benachrichtigte die Königin durch seine Kandglossen, daß er für die Kenderung der Genter keine Sicherheit geben könne, und was er gethan, habe er zum Besten gethan, wie er noch zu thun wünsche. Als de Pessant sich entsernt hatte, erneute Schardau, der sich von allen Seiten verdächtigt sah, den Entschluß, sich zu entsernen.

Freitag Morgens ben 17. Oktober tam Ivan von Barnempt, bas Amt zu benachrichtigen, er habe einen Boten ber Königin aufgefangen, ber einen Brief nach Gabre trug. Das Amt und ber Bailli entgegneten, er möge ben Brief übergeben, und bag er übel gethan, baf er ihn zurudgehalten babe. Damit mar berfelbe nicht mfrieden, und ging zu ben Detens und Notablen, welche hierauf in die Schöppenkammer traten und verlangten, ber Brief moge nicht übergeben werben. Da antwortete ber Bailli, fie hatten Unrecht, da bie vom Amte und er ber Königin geschrieben, und bie Bitte an fie gerichtet batten, die Besatung von Gavre gurudmieben, beren Erfüllung biefer Brief enthalten konne. Er ließ ihnen ben Brief ber Königin vom 15. Oktober mittheilen, worin fle bem Genter Amte schrieb : "fie habe ihren Brief an Babripont gefeben und konne sich nicht genug barüber verwundern, ba fie boch burch ihren früheren Brief erfahren hatten, weghalb man einige Hatschiere bes Raisers nach Gavre geschickt habe, und auch, baß fie gegen die Diener bes Raifers Gewalt brauchen wollten. falls bie Bauern um Gavre blieben, mußten fie fich bafür vor bem Raiser verantworten; falls sie biefelben babin bringen wollen, baß fle fich zurudziehen, biete fie ihnen an, mit ihnen über bie Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Journ. fol. 92—95. Hollander Mém. p. 128. 129—139. 140. 190. 191. Bruchstiede ber relation de Possant im f. f. Staatsarchive zu Wien.

:

wachung ber Schlöffer bes Genter Quartiers unterhandeln zu wol len. Da erhob sich der Oberbeten Lievin de Herbe und rief: "bat wollen wir nicht." Dan senbe einen Gesandten ber Stadt mit Briefen an die Königin, und bitte fie, nach Gent zu tommen und ba zu verhaubeln, oder zwei herren als Bevollmächtigte zu schiden. Ihren Boten fende man mit bem Briefe gurud. Darauf ftanb ber Schöppe Untheunis van ber Luu auf und wollte ihnen Borstellungen machen. Sie wollten ibn jedoch nicht boren, blieben bei ihrem und fagten, sie murben die Frage in der Collace porbringen. was der Bailli und die Schöppen nicht bewilligen wollten, weil ihnen die Collaces verhaft maren. Da ber Bailli fab. bet er nichts mehr hindern tonne, entschloß er sich, recht bald abzugeben, und tam nach Saufe, wo er feiner Frau feine Absicht mittbeilte. Diese bat ihre Schwester, welche eben bei ihr auf Besuch mar, fie moge fogleich abreifen und einen bem Bailli gehörigen Roffer mit Aleibern mitnehmen, weil die Thore streng bewacht maren und die Bachen nichts hinaustaffen wollten, ohne es vorher zu unterfuchen. Der Bailli schickte seine Pferde mit ihr bis Alost, und die Thorwachen lieken sie ohne Unstand durch, indem sie ben Roffer für ibr Eigenthum bielten. Dann ichrieb Schardau einen Brief an bie Berren vom Genter Amte und verfügte, daß er übergeben werbe, wenn er selbst fort sei. Er schrieb: "Deine Berren! ich habe euch ju verschiedenen Stunden benachrichtigt, daß im Falle ihr etwas gegen die faiferliche Majestät und die Brivilegien thatet, Die ich beschworen habe, ich es bann nicht verantworten fonnte. Dief ift geschehen beim Ginfeten ber Defens, und bag man mich einen anberen Eid leiften laffen will, was ich ohne befondere Bewilligung faiferlicher Majestät nicht thun mag; und ba ich bente, baf ibr nicht die Geduld haben werdet, so lange zu warten, bis ich ben Raifer benachrichtigen niochte, und auch ein Gerücht geht, bag man mich lieber tobtschlagen, ale aus ber Stadt gehen laffen follte, also, alle biese Dinge wohl erwägend, bin ich fort, weil ich nicht finden tann, daß man mir einigermaßen gefällig zu fein gefucht batte, wie febr ich auch meine Pflicht erfüllt und Dube gehabt habe, fo daß meine Abwesenheit mehr nugen tann, als meine An wesenheit. 3ch bitte, die Dienste mit Dank aufzunehmen, Die ich euch nach meiner äußersten Macht geleiftet, und empfehle euch

meine Hausfrau, wenn sie euerer Hülfe bebarf. Wo ich euch einen Dienst und eine Freundschaft, unbeschabet meiner Ehre und meines Eides, erweisen kann, sollt ihr mich dazu bereit finden, das weiß der allmächtige Gott, der euch, meine Herren, seine Gnade verleihe. Geschrieben in der Eile den 17. Oktober 1539. Euer alter guter Freund Franz van der Gracht."

Unterbessen waren bie Dekens versammelt und ersuchten bas Amt, bem Barnewht im Namen ber Gemeinde eine Atte zu geben, als Billigung bessen, was er vor Gavre gethan.

Den 18. Oftober, amischen 5 und 6 Uhr Morgens, ließ ber Bailli zwei Bferbe fatteln, auf feinen toftbaren Belter ließ er einen ber Leute seiner Schmägerin steigen. Diesen batte er bei sich zuruchehalten, um burch eine List seiner Frau mit ihm unertannt heranszutommen. Da bie Thore so scharf bewacht waren schickte er seinen Kammerdieuer mit seiner Unterschrift voraus welcher ber Bache fagte: "Der Bailli befiehlt, bag man einem Ebelmann aus Artois bie Thore öffne und ihn burchlaffe." Sie antworteten: "Wir haben Auftrag von bem Oberbefen, Niemand binauszulaffen, ohne ibm ins Geficht zu feben." Inbem fie bieß fagten, erblickten fie bie beiben Reiter, voraus ritt ber Diener seiner Schwägerin, der Bailli selbst hinten nach mit einem Spieß in ber Sand. Da tamen bie Thorwachen mit Lichtern, um fie beffer im Gefichte zu feben, warfen aber ihre Augen auf ben vorne, und wie sie faben, bag fie ibn nicht fennen, liegen fie ibn burch, ohne ben Bailli, ber sich binten hielt, zu beachten. Scharbau ging eilig nach Bruffel jur Königin, mit ber Absicht, wenn er berfelben einige Sachen mitgetheilt, fich zu bem Raifer felbst zu begeben. 1

Diesen Tag starb Johann Waesberghe im Kerker, theils an ben Schmerzen bes ausgestandenen Folterns, theils aus Furcht, daß man ihm noch das Leben nehmen würde. Seine Leiche wurde Tags darauf in sein Haus gebracht, um beigesetzt zu werden. Nun lief das Bolk zum Stadthaus und frug die Schöppen, warum sie ihn nicht hinrichten? worauf sie seine Leiche wieder in das Gefängniß tragen ließen. Die Creesers verlangten, man möge

¹ Archiv, Journ. fol. 96, 97. Schluß besselben. Hollander Mém. p. 91. Gachard Cort verhael p. L. Li. Steur p. 100, 101, Note 1.

bem tobten Waesberghe ben Kopf abschlagen, und beschloßen bie Sache in der Collace, welche für den 20. Oktober angesagt war, zur Entscheidung zu bringen.

Den 19. schrieben die Schöppen an Wabripont, ben fie in Gavre glaubten, einen Brief, worin fie ihn nochmals baten, bie Bollziehung seines Auftrags zu verschieben, bis sie Nachrichten von ber Königin hatten. An biefe ging noch benfelben Tag ein Brief ab: "Wir haben Guer Schreiben vom 15. erhalten, welches enthält, daß ein gemiffer Jvan von Barnempt ben Wadripont an Erfüllung feines Auftrags gehindert habe, den ihm Guere Majeftat gegeben, um zu erfahren, ob bie Bauern bort mit Guerer Absicht und auf Eueren Befehl bleiben. Darauf ift zu erwiedern: nach bem einige Rriegsleute bahin gekommen waren, ohne bag man wußte, auf wessen Auftrag, versammelten sich die außerst aufgeregten Bauern ber Umgegend um bas Schloß, und auf eine Beife, bag nicht nur unter benfelben, sonbern auch in ber Gemeinde biefer Stadt eine große Bewegung ftattfand, um so mehr, ale ihnen dieses Schloß einst schäblich mar. Die Bauern schickten voll Unzufriedenheit ben Barnempt bieber, um zu miffen, mas fie thun follten, worauf wir bemfelben ben Auftrag gaben, bie Bauern, so gut er könne, zufrieden zu ftellen, und zur Beruhigung berselben und ber Gemeinde, mit jenen, die bort ohne unser Wissen versammelt waren, Acht zu geben, daß keine Kriegsleute mehr in bas Schloft tamen, ohne jeboch Gewalt auszuüben, bis fie andere Begenwärtig, nachdem wir gehört, Botichaft von une batten. baß biese Kriegsleute von Euerer Majestät geschickt find, und wif ien, ju welchem 3mede, wollten wir Guerer Majeftat gerne ent iprechen. Aber, nachdem wir alle Mittel versucht, finden wir, bak es uns mahrhaftig nicht möglich ift, die Bauern auseinander zu bringen, ohne größere Unzufriedenheit zu erregen, außer wenn bie Kriegsleute aus bem Schlosse jurudgezogen würden. bitten wir, bieß zu thun und bas Schloß burch einige in ber Stadt Eingeerbte besethen zu lassen, auf den Gib, es gut zur Er, haltung ber Hoheit Gr. Majestät zu bewachen. Und wenn bief geschehen, würden wir willig unsere Abgeordneten senden, an web chen Ort es Euch gefällt, um über alle bie Stadt Gent und bas gange Land von Flandern betreffenden Geschäfte zu verhandeln."

Diesen Brief unterschrieben schon die Schöppen, beibe Detens und die brei Glieber ber Stadt.

Die Königin entgegnete: "Ich bin erstaunt, daß ihr nicht gewußt habt, daß die in Gavre meine Leute sind und von ihnen Schaden besorgtet, da ihr doch durch mehrere meiner Briefe, welche ihr beantwortet habt, und durch die Instruktion des Wadripont benachrichtigt waret, daß ich sie hingesendet und besohlen habe, an Unterthanen Sr. Majestät keine Gewalt zu üben. Euerer Begehr nach Besetzung des Schlosses von Gavre und anderer in Flandern durch Leute von Gent, kann ich nicht willsahren, da ich einen besonderen Auftrag Sr. Majestät des Kaisers vom 13. vorigen Monats habe: daß ihm allein oder mir in seinem Namen die Bewachung der Festungen seines Landes zugehört. Falls ihr Abgeordnete senden wollt, um die Dinge in Gent zu schlichten, werde ich sie gerne anhören. Brüssel, 21. Oktober 1539."

Da die Königin Nachricht hatte, daß die Besatzung von Gavre ohne balbige Berforgung mit Lebensmitteln gezwungen fein wurde, bas Schloß ben Bauern zu übergeben, ließ sie zwei ober brei Bagen mit Lebensmitteln bereit machen, und sammelte 200 Reiter unter Führung bes herrn von Glaion, eines Ebelmanns ihres hofes, mit 30 bis 40 Schüten ju Fuß, welchen fie einige fühne, triegserfahrene Leute als Borläufer beigab. 1 Sie gingen ben 19. Oktober gegen Abend von Bruffel ab, um nach Ninoves zu ziehen, nach Mitternacht bort abzugehen und noch vor Tag in Babre zu sein und bort bas Schloß mit Lebensmitteln zu verseben, ohne Jemand Gewalt zu thun, felbst benen nicht, Die bavor liegen, außer baß fie Wiberftand leiften, in welchem Falle ihnen die Königin zu thun erlaubte, wie bas Rriegsrecht es verlange. Als fie aber nach Rinoves famen, schloß die Bemeinde bie Thore und wollte sie nicht einlassen. Um ihren Auftrag auszuführen, und die Denre, welche von Ninoves nach Denremonde fließt, zu überschreiten, waren sie gezwungen, bie ganze Nacht zu Pferbe zu bleiben, und nur eine Biertelstunde weit von Gent über ben Kluff zu feten, fo baf fie, mare es Tag gemefen, ben Gentern

<sup>1</sup> Avant-courours, Borlaufer, nannte bie Kriegskunft biefer Zeit Leute, welche aus ber Elite eines heeres gewählt werben, um bemfelben halb als Borpoften, halb als Späher voranzugehen.

in die Sande gefallen waren. Dennoch tamen fie ohne Unfall binüber und um 10 Uhr Morgens vor Gavre an, wo fie icon por sieben Uhr fein wollten. Wie bie Bauern bie Kriegsleute erblickten, ergriff ein Theil die Flucht, ein anderer blieb, ohne Wiberstand zu leisten. Gie versaben in aller Bequemlichkeit bas Schloß mit Lebensmitteln, und suchten bann in bem Saufe bes Barnempt nach, wo sich 17 Salbstude Geschütz vorfanden, welche fie auf bas Schloß brachten. Sie tehrten auf einem anderen Wege zurud, ohne Jemand Schaben zuzufügen, und ohne felbst irgendwo in Gefahr zu tommen. Ale bie Bauern bieg erblicken, schimpften fie auf die Genter und andere, die fie ermahnt hatten, fich um bas Schloß zu schaaren. Sie fagten : "Man halt uns mit Lügen bin, daß die Kriegsleute uns plündern wollen, was nicht wahr ift, ba fie es nun bei biefer guten Gelegenheit hatten thun tonnen, wenn sie gewollt batten." Sie gingen auseinander, ein jeder heim in sein Dorf und Saus, ohne vor bem Schlosse weiter Bache zu halten. Die Leute bes Dorfes Gavre sagten bem Sauptmann bes Schloffes, bag wenn ihm etwas fehle, fie gerne alles, was er brauchen murbe, liefern wollten. Damit bie Gemeinden von Gent und Dubenarde diese Unternehmung nicht als Vorwand ju Tumulten nahmen, benachrichtigte bie Ronigin biefe Stabte jedes Mal, wenn fie Gavre mit Lebensmitteln verforgen lief, aber zu solcher Stunde, daß die Sache abgethan mar, bevor sie ihren Brief hatten. 1

Den 20. wurde eine Collace abgehalten, und beschlossen: "1) Daß die vorhergehenden Collaces erfüllt werden sollten; 2) was Waesberghe's Leiche betrifft, daß man diesen Gegenstand dem Amte überlasse; 3) daß man allen Leuten schnelles und gutes Recht schaffe; 4) jene strenge strafe, die gegen das Amt sprächen und Rohheiten der Art begehen, wie an die Thüren der Schöppen zu schlagen; dieß sei öffentlich zu verfündigen, damit Niemand Unwissenheit vorschütze; 5) daß man ohne Ausschub das Geschütz verbesser und auf die Thore, Thürme und Mauern pflanze, mit Kugeln und Pulver versehe, und so viel Geschützmeister nehme, als auszutreiben wären; 6) daß man die Thore mit Zugbrücken versehe, und Brustwehren für den Cuppgat, die Turreporte 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 190-197. Gachard Cort verhael p. LII.

anfertige; 7) baß man 12 Hellellarbiere für ben Unterbailli auf Kosten der Stadt ausrüste; 8) baß man den Bailli's, Mapeurs und Schultheißen in der Umgegend den Befehl gebe, ihr Bolk in Haufen zu je 10 Mann zu bilden, und alle Zugänge durch Berzhaue und auf andere Weise zu sperren; 9) daß man dem Johann van Gruutere und seinem Schwager befehle, das Blockhaus in Waernewhit herzustellen, welches sie niedergerissen; 10) daß man 2000 Stangen zu Picken kause, um den Feinden Widerstand leissten zu können, wenn dieß nöthig sein sollte, wenn nicht, um sie zur Vertheidigung der Stadt aufzubewahren; 11) daß die Münze erhöht werde; 12) daß man dem Jvan von Varnewhit beistehe und ihm eine Akte der Schadloshaltung gebe; 13) daß Arent Sturne, Unterbailli, sein Amt versehe, als ob der Oberbailli ihn in seiner Abwesenheit an seiner Statt bestellt hätte."

In Folge bes Collacebeschlusses bewilligte bas Amt Waesberghe's Beerdigung, er wurde noch benselben Tag in ber St. Nicolauskirche begraben.

Als ben 20. die Nachricht nach Gent tam, daß man unter Ninoves eine Anzahl Bolf zu Pferbe überfeten fab und die Bauern um Bavre in großer Bahl ju Wagen, Pferbe und ju Schiffe in bie Stadt floben, mar Barnempt eben ba, um bie Afte ber Schabloshaltung zu holen. Mit jener Nachricht gerieth aber ganz Gent in Aufruhr; einige, die Barnempt ba fanden, schalten ihn einen Berrather, weil er zu Gent bleibe und wieder neues Kriegsvolf habe auf bas Schloß tommen laffen, jo bag berfelbe, als er ihre Menge sah, aus ber Stadt floh; sie hätten ihn sonst todtgeschlagen. Biele wollten schon ohne alle Ordnung nach Gavre stürmen, aber gegen Abend fam die Nachricht, das Kriegsvolf sei wieder abgezogen, und da hörte ber Hauptlarm auf. Es murben Abgeordnete nach Gavre geschickt, um von benen im Schlosse zu erfahren, ob sie ihnen ben Barnempf überliefern wollten. Diefe gaben gur Antwort, sie selbst wollten es nicht abschlagen, es sei aber bagegen ein Auftrag der Königin da. Nun wurde ihnen gesagt, wenn sie benfelben zu fangen mußten, follten sie ihn nach Gent stellen, ba er bort Bürger sei, und bort auch vor Gericht zu stehen habe. Sie blieben bei ihrer ersten Antwort. Als bas Genter Amt bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mem. p. 196, 197. Gachard Cort verhael p. LI, LII.

Berpflegung von Gavre erfahren hatte, schickte dasselbe, da seine Briese nichts gefruchtet, zu dem Rathe von Flandern, und bat, er möge der Königin schreiben. Dieser that es am 21. Oktober, worauf die Königin erwiederte, wie sie gut wissen, gehöre dem Kaiser, als Grasen von Flandern, die Bewachung und Bertheidigung des Landes allein zu. Die Genter mögen ihre Abgeordneten schicken, um sowohl über diesen Punkt, als auch andere Schwierigsteiten, die sich gegenwärtig in der Stadt erhoben haben, zu verhandeln. Wenn sie dieß zu thun unterlassen, meint sie ihrerseits ihrer Pflicht genügt zu haben, und dieselben werden Er. Majestät für diese seltsame Weise Rede stehen.

Den 27. erfuhr die Rönigin die Gefangensegung ber zwei Hochpointers und freien Schöppen von Kortruf, und schrieb ben Gentern, fie möchten fie entlaffen, ba fie nicht Genter Burger feien, noch ihrem Gericht unterständen und die Sache bem Rathe von Flandern oder den verordneten Richtern ihres Wohnorts über-Gie befam benfelben Tag einen Brief bes Genter Amtes: "Die Kortroker haben vor uns dieselben geklagt, wir wollen ihnen jedoch nicht antworten, ohne früher Guerer Majestät unsere Abficht und die unserer gangen Gemeinde fundzugeben. Die Stadt Gent ift mit mehreren ichonen Privilegien verfeben, als: baf fie Die Gerichtsbarkeit über alle im Genter Quartiere hat, besonders liber jene, welche fie ansprechen, ebenfo, bag bie im Genter Quartier nicht ohne Zustimmung ber brei Glieber von Gent besteuert werben tonnen, mas Euerer Majeftat genug vorgestellt murbe, fo bağ es fruchtlos mare, hievon eine weitere Ermahnung zu machen. Alles dieß betrachtet, ist es uns gegenwärtig nicht möglich, bas hingehen zu lassen oder lange zu berathen, und es zwingt uns bie Nothwehr, besagten Bewohnern von Kortrut Bulfe und Beistand zu leiften, um so mehr, ale fie fich felbst vor unser Gericht gestellt, und indem wir bas Recht über jene malten laffen, welche fie vor une angeklagt haben; befihalb bitten wir Guere Majeftat, uns barin nicht zu hindern. Wenn man uns Sinderniß und Bewalt anthut, werben wir gezwungen sein, Widerstand zu leisten, und bas lette Mittel ju ergreifen, um unfere Privilegien ju wahren. Auch horen wir, daß es Einige gibt, die im Namen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. p. 197-199. Cort verhael p. LII, LIII.

Guerer Majeftat im Genter Quartiere bie Bewohner fragen geben, ob fie mit bem Raiser ober mit ben Gentern halten? wie wenn wir von ber taiferlichen Majestät abgefallen maren. Wir begrei= fen nicht, zu welchem 3mede folche Fragen, wenn nicht blos, um Uneinigkeit ober Streit zu erregen, und alle biefe Lanber qu ver-Euere Majeftat tann fich bie Befturzung benten, in ber wir ohne Hochbailli und ohne ersten Schöppen find, ohne zu wisfen, wer unfer Freund ober Feind ift, ba man uns anderes thut, als man uns versprochen hat. Guere Majeftat haben geschrieben, bie Leute in Gavre murben Niemand Schaben thun, bennoch haben fie zwei ober brei Mal Gewaltthat und Plünderung im Hause bes Ivan Barnewpt, unseres Burgers, verüht, ber, wie wir hoffen, nichts gethan bat, als in unserem und bem Auftrage ber Bemeinde. Wir bitten um Auslieferung ber Flüchtlinge. Gent, 23. Oftober 1539. Die Schöppen beiber Banke und bie zwei Defens."

Die Königin antwortete: "1) Was bie Gerichtsbarkeit über bas Genter Quartier betrifft, halte ich euch für unterrichtet, und ift es jedem befannt, daß biefe burch ben Frieden von Cabfant aufgehoben, fo, daß wenn ihr euch herausnehmet, über die freien Schöppen und Hochpointers von Kortryt zu richten, ihr gerabezu gegen ben Frieden von Cabfant handelt. Ihr konnt euch benten, ob bas nicht gegen bie Sobeit bes Raisers und gegen ben Gid ber Treue fein wird, ben ihr geleiftet. 2) Bas ben Bunkt betrifft, daß die von Kortrof nicht ohne Bewilligung ber brei Glieber von Bent besteuert werben konnen, wißt ihr und ift jebem bekannt, baß bie kaiserliche Majestät eueren Borgangern im Amte mehrmals geschrieben und mündlich in Kraft von Beglaubigungeschreiben hat erklären laffen, bag biefe Sache bor bem großen Rathe zu Mecheln nach Recht entschieden werden solle, weghalb, wenn die Kortryker ihr Recht verfolgen wollen, dieß nur vor dem großen Rath geichehen kann. 3) Bas bie Fragen an bie Unterthanen in Flanbern betrifft, weiß ich nichts bavon, boch habe ich wohl von euch Briefe zu biefem 3 mede an bie Städte und Dorfer von Flanbern gesehen. 4) Bon einer Gewaltthat in Barnempts Sause habe ich nichts vernommen, als daß man im Auftrage Archots mehrere biefem gehörige Geschütze, welche in Barnempte Saufe maren, auf

bas Schlok geführt hat. Doch werbe ich Se. Majestät benachrichtigen, daß ihr durch eueren Brief gutgebeißen, mas Barnembl auch gegen Se. Majestät gethan haben konnte. 5) Die Flüchtlinge nach Gent zuruckzuschicken, ift, wie ich euch mehrmals geschrieben, nicht in meiner Dacht. Doch will ich euch, falls ibr etwas von ihnen zu verlangen habt, an bem Orte, wo fie fic befinden, Recht icaffen, oder falls ihr Abgeordnete ichiden wollt, wie ich euch mehrmals geschrieben, konnten wir über biefe und ähnliche Schwierigkeiten weiter verhandeln. Da ihr beklagt, obne Bailli zu fein, habe ich Scharbau gesprochen, ber aufrieden ift, nach Gent zurudzufehren, und ich werbe ihn schiden, wenn tal Recht seinen Lauf haben und er sein Amt ohne Zwang bekleiben tann, was mir nicht thunlich scheint, so lange fich bie Bunfte in ihren Säufern aufhalten. Wovon wir euch verftanbigen wollten. Bruffel, 26. Oftober 1539." Auf biefen Brief gaben bie Genter niemale Antwort, noch ichrieben fie feitbem ber Konigin Gapre's ober ber Flüchtlinge wegen.

Den 23. Ottober erließ bie Königin ein Genbichreiben an alle Städte Flanderns: fie ersuche fie, ben Gentern tein Geber au geben, ba es bem Landesfürsten allein auftebe, über bie Dune zu verordnen: weil fie beforgte, die Genter wurden nach bem Beschlusse ber letten Collace wegen Erhöhung ber Munze an bie flanbrischen Städte senden. Im Namen bes Raisers mar ben 21. ein Platat an die Baillis von Aloft, Denremonde, Dubenarde, Rortrof, Doern, Caffel, Bergen, Ninoves, Brugge, Menun, bes Waaslandes und des l'andes der Freien erlassen worden, damit fie alle Anstalten zur Aufnahme ber Königin von Ungarn träfen und bas Bolt barauf vorbereiten. Den 22. Oftober ichrieb ber Bailli von Ihrern an ben hauptmann bes Schlosses Aire: "Gr babe bas Platat, wornach bem Kriegsvolke, bas zur Königin marfdire, um fie in Flandern zu begleiten. Durchlaß zu geben fei, bem Umte mitgetheilt; Diefes fei nicht ber Meinung, baffelbe gu veröffentlichen; ba bas Bolt aus Furcht vor Besatzung und auf Auftiften ber Genter fein Ariegevolt in ber Stadt bulben will; und vielmehr ber Ansicht, es ber Ronigin gurudzuschiden, um größerer (Befahr auszuweichen; ba er vernommen habe, daß ber Saufe bes Sauptmanns, ober einige bavon, jur Königin maricbiren, bitte er,

und die Herren vom Amte, daß er sie einen anderen Weg nehmen lasse, als durch die Stadt, denn man würde sie weder ein- noch durchlassen. Es würde die ganze Gemeinde in Wassen bringen, wie es schon einmal bei geringerem Anlaß geschah. Ich sürchte, schließt er, daß wir darunter leiden werden, da die Gemeinde täglich Neues vordringt. Der Bailli von Denremonde benachrichtigte die Königin: zu Denremonde sei keine Gesahr, so daß sie sommen könne. In der Stadt und Umgegend sei Obdach für 500—600 Pferde, das Kriegsvolk sei nicht nöthig, es würde nur das Bolk in Stadt und Land in Furcht und Zweisel seine. Gent beruhige sich täglich mehr.

Den 24. Oftober gab ber Graf von Roeulx ber Königin Nachricht von seiner Ankunft in Bergen. Abrian be Crop, Herr von Beaurain und Roeuly, Ritter bes golbenen Blieges, Rath und Kämmerer bes Raifers, wurde zu Bologna ben 24. Februar 1530 jum Grafen, fpater jum Oberfthaushofmeifter, Felbmaricall und Generalkapitan von Flanbern und Artois ernannt. Bon Kinbbeit auf mit bem Raifer erzogen, ber für ihn viel Buneigung befag, machte er in seinem Dienste beschwerliche Reisen zu Land und zu Meer, und feste sich aus Liebe für ihn aller Art von Gefahren aus. Dafür war er bei ihm in großer Bunft, mischte fich aber nie in Staatsgeschäfte. Er war ein abgesagter Feinb ber Fran-Rosen, und seine ungunftige Stimmung für Italien ruhrte haupt= fächlich von seinem Widerwillen gegen Frankreich ber. Roeulx mar eben in Geschäften in Spanien gewesen, und tam mit bem Auftrage bes Raifers zurud, nach Gent zu geben und ihnen bort ihre Fehler auseinander ju fegen. Er fchrieb ber Königin, daß er ihre Mittheilung über bas Betragen ber Genter fammt feiner Inftruttion erhalten habe, welche er ju milb fanbe, und bag er ju ihr fommen murbe, wenn sein Jufleiben nicht mare. Er barre eines zweiten Befehls von ihr. Die zweite Instruktion gab im Anfange einen Ueberblick des Benehmens ber Genter: Die Artikel, welche sie in ber Collace beschlossen, die ber Raifer nur mit Mühe hatte glauben können, als die Ronigin ihm eine Abschrift bavon geschickt,

¹ Gachard App. p. 277—279. Archiv, Reg. des dép. p. 39—40 Hol·lander Mém. p. 205.

v. Sacher. Majod, ber Aufftand in Gent.

baß fie Bin gefoltert, mehr als bas Recht erlaube, und getövft. bas Ralbsfell zerriffen, worüber ber Raifer fehr betroffen fei, bak fie nicht mehr Rudficht auf ibn genommen, ber ihr Fürft, und ber Stadt Gent, in welcher er geboren fei, mehr Buneigung gezeigt babe, ale jeber anderen bier ju Land. Der Graf fei vom Raifer geschickt, ihnen im Namen Gr. Meieftat zu fagen, bag er biefe Borgange fehr sonderbar finde und fie anders als gute Unterthanen handeln, sie ersuche, von folder Handlungsweise abzustehen, und au ihrer Arbeit und Geschäften gurudgutehren, Die Rechtspflege benen zu überlaffen, die bagu beeibet find, und falls fie Streit ober Rlagen haben, biefelben ber Regentin vorzubringen, welcher er gehorcht sehen will; oder sie sollen alle Sachen lassen, wie sie find, ohne fie bis ju feiner Antunft ju ruhren, indem er fie bald ju seben hoffe. Falls sie sich nicht als gute Unterthanen auffühlen wollten, wurden fie bem Raifer Urfache geben, feine Buneigung ju ihnen ju andern, und ihn zwingen, mit Strenge einzuschreiten, woraus biefelben Unfälle erfolgen fonnten, welche fie vormals etlitten haben, wenn fie ihren Fürsten nicht gehorchen wollten. Benn bie Genter es verlangen, durfe ber Graf ihnen eine Abschrift feiner Instruktion geben. Sie war unterzeichnet: "Mabrid 20. Di tober 1539," benn Maria hatte dieselbe verfassen lassen, wie wenn fie vom Raifer in Spanien erlaffen worben mare. Sie beforgte, wenn Roeulx feinen anderen Auftrag hatte, als bas vorzustellen, was von ihr erlaffen warb, murbe es in ber Stadt wenig fruchten; beghalb fant fie auch nothig, bag ber Graf gerabe aus nach Gent gebe, ohne zu ihr zu kommen, damit die Genter nicht ben Berbacht bekommen, er sei von ihr in bem unterrichtet worden, mas er vorzubringen habe. In der Instruction wurde nur ermähnt, mas bie Genter vor dem 15. September gethan, ba ber Raifer, als et Roeulx abichidte, nur von biefen Ereignissen benachrichtigt fein konnte, weil die Genter es jedoch feither noch ärger getrieben, ichien es ber Königin ersprießlich, daß Roeulx ihnen auch, wie von ibm aus, vorftelle, wie er bei feiner Ankunft von ber Erneuerung bes Amtes, bem neuen Eibe, ben Briefen an bie Stäbte und Dörfer Flanderns, bem Berlangen nach Befetzung ber Schlöffer im Genter Quartier und ber Einsetzung ihrer Detens gehört habe, und baß er fürchte, ber Raifer werbe, bavon in Kenntnif gefett, es nicht gut aufnehmen. Sie mögen von solchen Neuerungen abstehen, und die Sachen noch vor Ankunft Seiner Majestät in Ordnung bringen. Falls sie zu diesem Zwede an die Königin senden wollten, wäre er bereit, sie zu unterstützen. Wenn der Kaiser die Sachen bei seiner Ankunft so sinde, wie der Graf sie vernommen, sei zu besorgen, daß Seine Majestät solch' Therenis an den Gentern nehmen werde, daß man ihn schwer besänstigen und zur Gnade stimmen könnte. Es sei besser, sich vorzusehen, als das Aeußerste abzuwarzten, da der Kaiser ein gütiger, gnädiger Fürst sei, und sich nicht so bald erzürne; wenn er aber zornig sei, könne man ihn schwer beruhigen.

Eigenbandig fdrieb Maria bem Grafen: er moge fich beeilen, in Gent einzutreffen. Auf bieses bat berfelbe, fie moge ihm einen in ben Genter Angelegenheiten vollfommen Unterrichteten ichiden, um ibn felbst naber in Renntnik zu feten. Den 28. Oftober ward ihm bie Antwort, sie sende heimlich ben herrn von Scharbau, Sochbailli von Gent, welcher ber Lette fei, ber Gent verlaffen, und ihn beffer über bas, mas geschehen, unterrichten könne, als irgend ein Anderer, ber um fie fei. Sie finde es tauglich, bag er bei seiner Ankunft in Gent bem Amte seine Beglaubigungeschreis ben vorweise, und basselbe Kraft bieser ersuche, bie Detens ber Rünfte und bie Notabeln ber Stadt versammeln zu laffen, und bann seinen Auftrag vorbringen möge. Da er bas Flämische nicht spreche, könne er nur gut baran thun, wenn er ein Mitglied bes Rathes von Klandern haben konne, welches, was er frangofisch gefagt, flämisch wiederhole. Sie ersuchte ihn, nach ber Berhandlung mit ben Gentern nach Kortrof zu gehen, bort bem Umte und ben Sooftmanns feine Beglaubigungsschreiben vorzuweisen, und fie zu ermahnen: er habe bei feiner Ankunft von unerlaubten Bersammlungen und von Neuerungen vernommen, welche fie gemacht, womit, wie er fürchte, Seine Majeftat nicht zufrieben fein werben, und bitte fie, gute Unterthanen zu bleiben, bamit fie nicht in beffen Ungnade fallen, von Berfammlungen abzuftehen und fich auf feine Weise in die Verwaltung des Gemeinewesens ober ber Rechtspflege zu mengen. Falls fie fich jedoch bazu nicht verfteben wollen, mögen fie minbeftens die Sachen laffen, wie fie find, bis ber Raifer ankomme, was, wie er hoffe, bald ftattfinden burfte. Bon ba sollte er nach Ppern gehen und bort benselben Vortrag halten. Indem er den Rückweg über Brügge nähme, solle er sich dort an die Aemter des Landes der Freien wenden, sie ermahnen, gut und treu zu bleiben, und ihr Volk im Gehorsam zu halten, wie sie et bisher gethan, wofür ihnen Seine Majestät besten Dank wisse; und möge ihnen die besten Worte geben, die er nur sinde, in Anbetracht dessen, wie gut sie ihre Pflicht erkult.

Nach Kortrht hatte die Königin am 25. Oktober zwei Räthe vom Rathe von Flandern geschickt, es waren da die Hauptleute und die Angesehenen der Zünfte im Streite mit denen vom Amte, und verlangten Bevollmächtigte, um ihre Klagen zu hören. Dazu bestimmte sie die beiden Räthe, und diese sollten auch hören, was sie den verhafteten Pensionären und dem Unterdailli aufbürden. Indes ließen die Genter daselbst den Pensionär Cornelis Rosse am 29. Oktober von dem Amte und ihren Abgeordneten über die Bewilligung der Hülfe von 400,000 fl. Car. ins Verhör nehmen. Roose sagte aus: er habe Auftrag gehabt: die Steuer, dageen Bart, der Pensionär von Gent: Kriegsvoll zu bewilligen. Bei der seinschen Antwort hätte Bart der Königin so dumpf und undeutlich geantwortet, daß er ihn nicht verstehen konnte, so viel er wisse, sei seine Antwort ebenso gewesen, wie er sie bei den Predigermönchen erklärt habe.

In Dubenarbe wurde in berselben Sache Jakob von Duikelberghe am 18. Oktober wieder verhört, und dann von Neuem am 24. Nachmittags in Gegenwart der Genter Abgeordneten, des Amtes und Philipps von Lalaing. Er sagte nichts weiter aus, als die Genter Abgeordneten hätten um der großen Noth willen die Hilfe in Gestalt von Kriegsleuten bewilliget.

Den 25. Oftober wurde Jatob von Barendt, fünfter Schöppe und Anton von Schuttere, Greffier von Dubenarde, barüber vershört, und sagten basselbe wie Quitelberghe.

Die Königin verbot jedoch ben 29. dem Amte, Quifelberghe's Rechtshandel einzuleiten, die Angelegenheit gehöre dem Rathe von Flandern zu. Denfelben Tag benachrichtigte fie den Herrn von

Archiv, Regist. des dép. p. 48—50. Mém. de l'Acad. 8b. XXVII.
 p. 66. N. 3. Gachard p. 74. Gachard Rel. p. 28. N. 3. p. 29. Hollander Mém. p. 205—210.

Escornais, sie habe auf Bitten bes Quitelberghe und Schüttere an das Amt von Qubenarde geschrieben, und er möge diesen Gesangenen alle Gunft vor Amt und Bolt angedeihen lassen, und hinwirten, daß alles Verfahren gegen sie eingestellt werde, da sie ohne Grund verhaftet seien und sie verständigt sei, daß sie immer für den Kaiser gut gesinnt waren, und daher verdienten, begünstigt zu werden.

Unruhen in Roulers und Ronffelare machten am 26. eine Sendung des Oberst-Bailli von Flandern dahin nöthig. Für Roulers bekam er den Auftrag, daselbst zur Warnung die Patentbriefe des Kaisers vorzulesen und gegen die Führer der Bewegung gerichtlich einzuschreiten.

Die Genter erließen bagegen Tags barauf zwei Plakate, welche sie in die Dörfer des Genter Quartiers verschickten, und öffentlich ausrufen ließen, wie wenn sie Fürsten wären: 1) Daß die Bauern Alle, welche die 400,000 fl. Car. eintreiben wollen, gefangen nehmen, ohne sie zu beschädigen, und sie nach Gent führen, damit sie gerichtet werden; 2) daß alle Bailli's, Majeurs und Schultheißen daß Bolk in Hausen zu 10 bilden sollen, und alle Zugänge mit Berhauen, oder anders sperren, wie sie sich eben vertheidigen wollen. Sie befählen, dieß durch daß ganze Genter Quartier binnen acht Tagen unter Buße von 60 Pf. Parisis zu vollziehen.

Den 29. waren einige Zünfte in ber Nacht bei ben Webern und beschlossen, sich vor dem Stadthause zusammen zu finden, und nicht weiter zu gehen, bis das Gericht über die Gefangenen vollskommen ergangen wäre. Die Schöppen davon benachrichtigt, ließen noch Bormittags Donaes und Everdy in Gegenwart aller Dekens, der Geschworenen, der Weber und der Notablen der Bürgerschaft bis Nachmittags vier Uhr verhören. Donaes wußte über die Hüsse von 400,000 fl. Car. nichts, als daß darüber mit den Schöppen verhandelt wurde, Everdy gar nichts zu sagen.

Den letten Oktober übergab Graf von Roeulx feine Beglaubigungsschreiben am Plate ber Collace in Gegenwart aller Detens und Geschworenen ber Zünfte und Weber, ber Angesehensten ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Reg. des dép. fol. 41—47. Gachard Supl. p. 616—621. 703. Gachard App. p. 279. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hollander Mém. p. 213. 214. Gachard Cort verhael p. LIII.

brei Glieber und einer ungahlbaren Bolksmenge. Er entledigte fic feines Auftrags ber Inftruktion gemäß, und ersuchte um brei Dinge: 1) baf fie bie Rechtspflege bem Umte überlaffen: 2) bie Baffen ablegen, und an Arbeit und Geschäfte geben: 3) bie Auflagen und Steuern bulben, ohne welche bie Stadt nicht erhalten werben tonne. Er fette ben Gentern auseinander, in welche groke Gefahr fie fich feten, wenn fie bie Dinge ber Art thun, wie et gute und gehorsame Unterthanen gegen ihren Fürsten und Berren nicht follten. Der Raifer fei gegenwärtig ber mächtigfte und glud lichste Berricher ber Chriftenbeit, und fie hatten niemals einen Grafen gehabt, ber folche Macht und Sobeit beseffen hatte. Diefen sollten sie auch mehr, als irgend welche feiner Unterthanen lieben, nachdem er in Gent geboren fei, und falls fich andere gegen ihn erhöben, follten fie diejenigen fein, die ihn mit aller Kraft ftusten. Er ware ber Erste, ber sich herr und Graf von gang Flandern nennen tonne, indem er biefe Berrichaft burch feinen Sieg bei Pavia errungen habe, und ihm habe es Flandern zu banken, baf es ber Anechtschaft entriffen sei, in welcher es burch die Oberhoheit bes Pariser Parlaments war. Roeulx rief ben Gentern ins Ge bachtniß jurud, wie ftreng ihre Borfahren für Aufstände bestraft worben, von Grafen, die gegen die Macht ibres jetigen ein Richts waren. Sie follten an Roofebede und Gavre benten, an bie balbige Ankunft des Raisers und bessen unsterblichen Ruhm. Schließlich erinnerte er fie noch einmal baran, baf ber Raifer ein Genter fei.

Die Bertreter ber Gemeinde verlangten acht Tage Zeit jur Antwort. Roeult trug ihnen dagegen an, er wolle drei oder vier Tage in der Stadt bleiben, und bat binnen dieser Frist um die Antwort, was sie versprachen.

Die Angesehenen und Bürger nahmen seinen Vortrag sehr gut auf, aber die Creesers, sagt ein Augenzeuge, verzogen das Gesicht dabei, denn es schmedte ihnen nicht im Mindesten, und schimpften die folgenden Tage über den Vorschlag, sagten, die Instruktion des Grafen käme nicht von Spanien, sei ihm daheim am Hofe gegeben wurden, und vom Hochbailli und anderen Flüchtlingen gemacht, auch habe er darüber mit dem Präsidenten von Flandern verhandelt. Andere sprachen: die Regentin wolle sie einschüchtern, aber sie würden sich schon vor dem Kaiser entschuldigen, so daß

biefer, wenn er fie gebort, fie gewiß für gute Unterthanen halten und alles, mas fie gethan, als zu feinem und bes landes Beftem geschehen, ertennen wurde. Die Mehrzahl ber Genter glaubte nicht an eine Ankunft bes Raifers in ben Nieberlanden. Er hat größere Beschäfte, fagten bie Buhrer ber Creefers, theils in Spanien, theils in ben übrigen Landen, jum Schute ber Chriftenheit gegen Luthers Lehre und gegen bie Türken, welche sie bedroben, als daß er sich um une befümmern konnte. Es ift eine Erfindung ber Regentin, die wir nicht lieben, um uns in Furcht zu setzen. Darüber verftimmt und verbroffen, baten die begüterten Leute ben Grafen, dieß nicht übel zu nehmen, und Roeulx gab ihnen, um die Schreier jum Schweigen zu bringen, einen eigenbai:big geschriebenen Brief: daß er vom Raiser komme, und was er gesagt, sei Alles auf Befehl Seiner Majestät. Einige Aufrührer schlugen vor, ben Grafen gefangen zu halten, mas burch einige Burger verhindert murbe, fo bag Roeuly meinte, wenn biefe Muth hatten und fich gegen bie Schlechten fegen wollten, biefelben guchtigen gu tonnen. er sie aber feig fant, magte er es nicht, sich ihnen anzuvertrauen. Dagegen wurde in ber Stadt mabrend feiner Anwesenheit allerhand verhandelt. Einige wollten ibn zwingen, "Gouverneur" zu fein, und ihm Sellebardigeben, bamit er fie nach ihrem Gefchmad regiere, Andere wollen ihn bitten, die Regierung anzunehmen und mit ihnen bis zur Ankunft bes Raisers auszuharren, Andere wollten weder eins, noch bas andere, und sprachen ganz laut bie schlechteften Worte wiber ihn. Schon lange konnten bie Armen es nicht verschweigen, wenn sie ben Reichen auf ber Basse begegneten, riefen fie ihnen zu: "es kommt in Rurzem die Zeit, wo wir eure Reichthumer besiten werben, benn ihr habt bavon genug besessen, und ihr werbet nun von unserer Armuth haben, ihr werbet wissen, was es um biefe ift und wir, mas um eure Reichthumer, und werben eure schönen Kleiber tragen und ihr unsere, die garftig find und von geringem Berthe." Benigen Reichen gelang es, ihre Guter mit Gefahr aus ber Stadt zu bringen, und felbst zu entkommen. Andere vergruben ihr Gut in der Erde, oder verstedten es ingeheim, viele ließen por Schred alles stehen, indem sie nicht mehr wußten, was fie thaten, mehrere ftarben vor Angft. Das Gefindel tam gu ben Reichen und in bie Klöster, und sagte: "gebt uns zu effen und

zu trinken, wir mögen nichts thun und muffen bennoch leben," und zwang sie, Essen, Trinken und manchmal Gelb zu geben.

Die Creefers bestimmten endlich ben 4. November 1539, auf welchen die Collace über des Grafen Eröffnung angesetzt war, einen Dienstag dazu, um alle Geistlichen und Klöster, alle Bürger und Reichen zu plündern, und sich des Grafen zu versichern. Das Stadthaus zu stürmen, übernahm Wilhelm de Mey.

In der Nacht vom 3. auf den 4. November versammelten sich jedoch die Bürger, Reichen und Edeln, die Schöppen beider Bänke, die Mitglieder des Rathes von Flandern und andere Beamte des Kaisers mit mehreren Geistlichen, den Zünften der Radmer, Fleischer, Schiffer und Weber in dem Kloster der Prediger, mönche, brachten ihre Familien hieher, und Alle wohl bewaffnet, beschlossen sie, Leib und Gut, ihre Weiber, Kinder und Freunde dis auf das Letzte gehörig zu vertheidigen. Sie baten Roeulx um Beistand im Falle der Noth, den er ihnen zusagte, dann bemächtigten sie sich des größeren Theils des Geschützes und besetzten dem Freitagsmarkt. Jetzt gaben sie den Befehl, daß jeder sich in sein Haus zurückziehe und sich Niemand in der Collace einfinde, als die Bürger und die Detens der Zünfte.

Die andere Bartei versammelte sich in bem Saufe ber Wol lenweber, bei ben Bogarben, ebenfalls gut bewaffnet, mit bem Borhaben, Alles, was nicht mit ihnen hielte, zu erschlagen und zu plündern. Go viel es Arme unter ihnen gab, hofften alle vor bem Abend reich zu werben. Auf ein Dal verließen die Weber bie bei ben Bredigermonchen und schlugen sich zu ber anderen Bartei. So blieben beibe Barteien beisammen, und standen ein ander gut bewaffnet gegenüber, jum Losschlagen bereit, mahrend alle Gloden geläutet wurden und man in den Alöstern um Frieden betete. Die Greefers hatten ichon im Boraus die Buter und Bäufer ber Reichen unter fich vertheilt, als fie aber bie Underen gerüftet fanden, blieben sie bei ben Bogarben. Bier beschloßen fie, die Arbeiterglode nicht mehr läuten zu laffen, bis alle Collaces erfüllt feien, die Wefangenen follen gerichtet, ber Bann bes Gruntere und Suntere miberrufen und Beibe in ihr Burgerrecht eingefest werben. Einige wollten, bag man nicht mehr mit bem Raifer verhandle, als gemeinsam, keine Berzeihung annehme, als eine allge-

1

meine, daß Alle versprechen sollten, zusammen zu leben und zu sterben. Dazu wollten sich Andere nicht verstehen, so daß sich ein heftiger Streit unter ihnen entspann. Sie sprachen schlecht von dem Raiser, der Königin, dem Amte und schonten auch nicht den Grasen von Roeulx. Sie schriesen und schimpsten, doch die Bersammlung wurde immer kleiner, die Zahl der Aufrührer minderte sich, der und jener drückte sich bei Seite, die ganze Partei zerstreute sich und zuletzt entschuldigte sich einer auf den anderen. Den 4. November aber, den sie zur Plünderung der Stadt bestimmt hatten, nannte man seitdem den schlimmen Dienstag.

Warnend hatte ein Unbefannter ben 2. November von Dubenarbe an herrn von Semph geschrieben: "bie Königin sei ohnehin von ben Artifeln benachrichtigt, welche seine Gemeinde verlange, und die ohne alle Bernunft seien. Roeulx sei in Gent wie ber Raifer felbst empfangen worben, aber seitbem sie seinen Auftrag wüften, batten fie bie Farbe gemechfelt, und bei ber bevorftebenben Collace werde ihr Beschluß von geringem Werthe sein, da sie in ihrer Meinung verharrten, nicht glauben wollten, Roeulx fei beim Raiser gewesen, und daß bieg vielmehr so eine Sache sei, um sie jum Beften zu haben. Gott habe ihm burch feine Gnabe ein gutes Gebachtniß beringangenen Dinge gegeben, und auch ber alten Kriege in Flankern, wo im Beginne fich die Genter Dubenarbe's zu bemächtigen suchten, und als sie barin burch seinen ver= storbenen Bater icheiterten, ibn bafür fpater gefangen nahmen und fein Leben bedrobten. Im Falle von Aufruhr fei biefe Stadt die erfte, welche gefturmt murbe. Minbeftens suchen bie Genter Leute von ihrer Partei hineinzulegen, ba ihnen bas gemeine Bolf hier ohnehin geneigt fei. Es ware icon ber Artifel megen gut, wenn bie Königin felbst in die Stadt fame. Man fande Mittel, Ebelleute nach und nach herein zu bringen, welche sie bei ihrer Abfahrt jurudlaffen konnte. Immer mare aber bie Anwesenheit ber Ronigin Grund genug, um bie Einmischung ber Genter ju binbern. welche im Falle, daß sie zuvorkommen, sich mit mehr benn 10,000 Mann verftarfen murben. Dann fonne fie die Ronigin nicht mehr zu ihrem Billen bringen, im Gegentheile murbe aber

¹ Hollander Mém. p. 214—217. Gachard Rel. p. 29—39. Gachard Cort verhael p. LVI. Steur p. 103—104. Mém. de l'Acad. &b, XXVII, p. 63.

Ihre Majestät mittelft dieser Stadt den Gentern eine fürchterliche Ohrseige geben." Der Schreiber dieses Briefes bat um Geheim-haltung und daß Semph denselben nach dem Lesen ins Feuer werse, da es ihm ans Leben gehen könnte. So kam seine Unterschrift weg.

Denfelben Tag beantwortete Maria einen Brief bes Philipp von Lalaing vom 28. Oktober: "was seine Bestürzung über bie Unbeständigkeit und Beränderlichkeit von Oudenarde betreffe, sei ihre Meinung, er möge die Stadt nicht verlassen, so lange er ohne Gesahr für sich selbst, wie bisher gut wirken könne; damit er jedoch im Schlosse nicht überrumpelt werde, möge er sich mehren angesehener Leute versichern, damit diese ihn benachrichtigen, wenn es Gesahr gebe, und er sich zurückziehen könne."

Die Königin hatte am 11. November befohlen, Duitelberghe fogleich zu richten, ober ihm die Freiheit zu geben. Den 17. erstärte das Amt, auf Bitten der Zünfte einen Prokurator aufstellen zu wollen, um seinen Prozeß einzuleiten. Die Zünfte verlangte dann von dem Amte die Rechnungen der Stadt zu sehen, was ihnen bewilliget und dankbar aufgenommen wurde, dann erklärten sie, über ihre Artikel recht nachgedacht zu haben, und den Punk, wornach diesenigen, welche sich wegen ihre Stätigkeit während der Unruhen entfernt haben, nicht zu belangen seien, zurückzunehmen und der Gerechtigkeit ihren Lauf zu lassen.

Den 5. November fagte Roeulx bem Amte von Gent, ba er sebe, daß man die Antwort hinziehe, wolle er nach hofe geben. Sie stimmten bem bei, nachdem er das Bersprechen gab, nach Gent zuruckzukehren.

Den 6. November wurde Collace gehalten. Laurent Claes sprach sehr kühn zu den Webern und Creesers, und frug sie, ob sie denn gegen den Kaiser sein wollten. Auch der Oberdeten Lievin de Herbe blieb diesen Tag besonnen, wie auch die meisten Führer der Creesers.

Der Beschluß ber Collace war: 1) eine Auflage auf Bein und starkes Bier, boch geringer, als sie sonst zu sein pflegte; 2) ben Bertrag zuruckzuweisen, wornach sie zusammen zu bleiben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv, Regist. des dép. fol. 51. Gachard App. p. 282—284. 288—290. 297—299. Supl. p, 705.

und nur im Allgemeinen mit dem Kaiser zu verhandeln hätten; 3) der Gerechtigkeit ihren Lauf zu lassen und die Gesangenen zu verurtheilen oder freizulassen; 4) die gardes mangeurs aus den Häusern der Flüchtlinge zurückzuziehen und die Bewachung ihrer Güter den Händen ihrer Verwandten gegen Bürgschaft zu übersgeben; 5) daß jeder sich anschiede, zu arbeiten; 6) daß jene, die sich bewassene in den Häusern der Zünste aushalten, sich mit der Zeit zurückziehen.

Gegen Abend kam ein Mann zu Pferde vor das Stadthaus, und gab an, vom Denremonder Quartier zu kommen, wo zwischen Denremonde und Gent 10,000 Kriegsleute ständen. Da das Bolk sogleich in Aufregung kam, wurde er gefangen gesetzt. Was er sagte, ward als falsch befunden, und es hieß, er habe Geld genommen, um es zu sagen. Das Amt ließ ihn dafür den 15. November bis auf das Blut peitschen.

Den 8. November brachten es die Creefers babin, daß ber am 6. zuruckgewiesene Bertrag mit bem großen Siegel ber Stabt gesiegelt wurde, welches man bas Siegel bes beil. Johann nannte, weil es in St. Johann aufbewahrt wurde. Der Bertrag enthielt: "Dak alle, welche mabrent ber Bewegung etwas gefagt ober gethan batten, bas übel genemmen werben konnte, bafür nicht zu ftrafen feien, in Anbetracht beffen, baf fie es gefagt und gethan, indem fie bem öffentlichen Boble ju nüten bachten, und wenn fie verhaftet waren, follen fie befreit werben." Diefer Bertrag wurde burch bie brei Glieber ohne Erwähnung bes Amtes ausgestellt, und hieß ber Bertrag ber Weber, weil später noch ein anderer auffam, ben fie ben Bertrag ber Mäckler nannten. In ber Nacht wurde ber Creefer, Gillis de Wilbe, fünfter Schöppe ber Reure, verhaftet, weil es hieß, daß er ben Bertrag der Weber aufseten half. Da versammelten fich bie Weber, schrien und brohten, und bie Schöppen ließen ibn los, nachbem fie ihm verboten hatten, in ihr Rollegium zu kommen. Roeulr, ber wieber in bie Stadt gekommen war, reiste ben 9. November ab, ohne Antwort erhal= ten zu haben. Er gab ben Gentern hoffnung, bag er wieberfame, und ging nach Kortrof, von ba nach Brügge und Ppern, und entledigte fich in jeder Stadt bes Auftrage, ben er von ber Regentin erhalten.

Nach seiner Abreise wurde wieder das Läuten der Arbeiterglocke verboten, und Niemand öffnete, so daß, wie zu Ostern, alle Kaufläden geschlossen waren.

Den 20. November sprach das Amt von Gent über die mährend ber Unruhen Gefangenen das Urtheil. Es erklärte Alle, die aus Ursache der Antwort auf die Hülfe von 400,000 fl. Carolus gefangen seien, für frei und ledig des Gefängnisses, und verord, nete ihnen, binnen drei Monaten die Stadt nicht zu verlassen, auf die Gefahr hin, für überwiesen gehalten zu werden. Laurenz Everdy mußte das Amt im Namen der Gerechtigkeit und des Kaisers auf den Knien um Berzeihung bitten, weil er als Schöppe vom Godeele im J. 1537, Abends beim Wartthurm vorbeigehend, poltern hörte und Licht sah, und keine Meldung davon erstattete.

Den vorletten November waren alle Detens beifammen und beschlossen fünf Punkte: "1) daß die Bevollmächtigten die geprüften Rechnungen vorlegen; 2) daß Johann von Gruntere gefangen gesetzt werde, bis er das Bollwerk vor dem Thore von Brügge, das er niederreißen ließ, wieder aufgebaut haben wird; 3) daß der Dienst der Sergeanten versehen werde, wie verordnet worden; 4) daß die Privilegien gedruckt werden; 5) daß ein Brief an die Königin geschrieben werde, damit der Oberst-Bailli sich entschlage, die Genter zu verhaften, wie er überall thut, wo er sie sindet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hollander Mém. pag. 217—220. Gachard Cort verhael p. XLVII, LVII. Gachard Rel. p. 34.

## Achtes Kapitel.

## Rarl V. Meife in die Miederlande.

Die Worte, welche ber Graf von Roeulr ben Gentern gefagt: "Der Raifer fei jest ber mächtigfte und glücklichste Berricher ber Christenheit," batten nicht lange vor bem Genter Aufstande ihre Bermirklichung gefunden, in der Umwandlung einerseits, welche sich in bem Wefen Karls V. bamals plöglich offenbarte, andererfeits in ber Reihe glanzender Thaten, welche ibn icon so nabe bem Höhepunkte seiner Regierung und seines Lebens gebracht Ein berühmter Sternbeuter batte für bas Sahr 1500 bie Geburt eines Brinzen vorausgesagt, welcher ber Berfechter ber Gerechtigkeit und ber Befreier ber Belt werden follte. Karl V. gab in ben erften Jahren seiner Regierung noch nicht ben geringsten Anlaß, Diese Borbersagung auf ibn zu beziehen. Das flämische Bolt, bas ihn bem Geburtsorte seines Baters 1 und bem feinigen nach einen echten Flamen nannte, erzählte fich freilich schon von bem Kinde Rarl, wie es, einen Degen in ber Kauft, die wilben Thiere ber Genter Menagerie berausforberte und mit einem Schlachtruf auf die geharnischten Gestalten lossprang, bie tropig von ben Tapeten bes Gravensteins herabblickten: wie ber Anabe fammtliche Bagen, Stall und Ruchenjungen in bem groken hofe bes Schlosses versammelte, sie in zwei heerhaufen. Türken und Chriften, theilte, und bas golbene Blief am Salfe sich ber erfte in die Feinde warf. Doch Karl wurde trot seiner

<sup>1</sup> Philipp ber Schone, fein Bater war in Brfigge geboren.

iprechenden Aehnlichkeit mit feinem Groftvater. Karl bem Rubnen von Burgund, ale er plötlich aufschof, ein scheuer, verschloffener Jüngling, ber erröthete, wenn ihn Jemand ansprach, und selten mehr als ein Ja ober Rein antwortete, bafür aber gange Rachte wie in Fieberträumen lag und heftig aus bem Schlafe fprach. Als er mit 15 Jahren ben Thron bestieg, bestand seine gange Thatigteit barin, bag er die Stufen besselben hinanschritt und fich auf bem Site feiner Ahnen nieberließ. In wenig Jahren gehorchten bie Nieberlande, Spanien, Neapel, die öfterreichischen gander und bas Raiserreich seiner Herrschaft, welche sich zugleich über frembe Welttheile ausbreitete, mabrend es ben Anschein hatte, baf Rat nicht einmal herr seiner felbst war. Im Gegentheile konnte eben zu biefer Zeit, wo er alle Geschäfte seinen Ministern überließ, Miemand nur einigen Ginfluß auf fein Gelbft erringen; fein Bille leitete bie Regierung nicht, weil er barin gar teinen Billen zeigte, nicht weil etwa sein Wille gelenkt wurde. Der Welt gegenüber, fast ohne Lebensäußerung, schloß er fein ganges Schaffen in feinem Inneren ein. Reine Gefellschaft, fein Reiz eines Beibes konnte ihn aus seiner Gleichgültigkeit bringen; die Luste ber Jugend waren ihm fremd, er wußte nicht, was das ift, ein Zeitvertreib. Mur einmal batte ihn die Liebe berührt. Zwanzig Jahre alt kam er aus ben Berhandlungen bes Reichstages zu Augsburg in die fröhlichen Feste seiner Beimath. Auf einem Balle pu Dubenarde fah er Margarethe van Geft, eine Gottin ber Liebe, an Fülle ber Formen, im Innerften ein Rind, welches bas erfte Mal in die Welt trat und mit großen Augen neugierig um fic schaute. Die mächtigfte Leibenschaft ergriff ungefannt und barum unwiderstehlich die jungen Bergen. Eine Nacht war genug, um ihre Bekanntschaft und Liebe zu beginnen und zu vollenden, ohne bak sie ein Wort bes Einverständnisses wechselten. war genug, um fie gang zu vereinigen und für immer zu trennen. Die Frucht biefer zweiten Nacht war die Nachfolgerin Maria's, Margaretha von Barma, beren Mutter bas Bochenbett verließ, um ihrer erften Reigung ju folgen und in ein Klofter ju treten.

Noch im Jahr 1525 fand Contarini Karl V. bufter und schweigfam, er rühmte bagegen seine Gottesfurcht und seine seltene Bescheibenheit, bag ihn bas Glud nicht stolzer mache und bas

efcid nicht nieberschlage. Ein Bunber nennt er fein Been nach bem Siege über Frang I., und bag man an ibm : in Worten noch Bewegung bas geringste Zeichen von Anng fab. Als er im Schloffe zu Mabrib fich mit seinem Hofe ber Gefahr seines Beeres in Italien unterhielt und ber Bote er Nachricht bes Sieges von Bavia eintrat, konnte er einige nblide nicht sprechen, stammelte bann einige Worte ber Freude zilte in sein Zimmer, wo man ibn vor einem Bilbe ber bei-Jungfrau niebergeworfen fant. Die venetianische Gefandt-, die ihn zu begludwünschen tam, schickte er zu feinem genen Nebenbuhler, bamit fie ihm ihr Beileid ausbrude. Dazeigten fich bie erften Anzeichen seiner Thätigkeit, sein ein-Bergnügen war, fich mit Staatsgeschäften abzugeben, nur theit konnte ibn abhalten, an einer Berfammlung feiner Rathe unehmen. Den Ehrgeig, neue Staaten zu erwerben, ichien m venetianischen Botschafter nicht zu besiten, aber fein ein-Bunfc war, an ber Spite eines Beeres ju fteben. 1526 vermählte er sich mit Jabella von Portugal. Ihr in Rlitterwochen gemaltes Bilb begleitete ibn in fein Bausbei Jufte. In bem Anblid besselben versunken, murbe er der Krankheit ergriffen, in ber er, das einfache Kreuz, mit feine Isabelle geftorben, in Sanben, feinen Athem aushauchte. Befit eines reizenden Beibes von hohem Geifte trug nicht 3 bazu bei, Karl fühlen zu machen, bag er ein Mann fei. brem ftolgen Bergen mußte auch bas feine bober und ftarfer ien. Als er 1529 bas Elborado feines fvanischen Bofes verum sich in bas Gewirr von Geschäften in Italien mitten nzuwerfen, glaubte bie Welt noch immer, bieß fei bei ihm einem anderen Gefühle verfnüpft, als dem Unbehagen über te Bequemlichkeit. Bon feinem erften Minifter, bem Berrn (Shiepres, batte man spöttisch erzählt, baf er in seiner neuen ung ber alten getreu, wie zuvor fein hofmeifter, blieb, von n zweiten Guatinara, bag ber Raifer erft von ihm nach lan-Zeit erfuhr, mas Seine Majestat in ben wichtigsten Angebeiten zu thun für gut befunden. Man fagte, Karl V. habe n Rebenbuhler in zwei großen Feldzügen besiegt, ohne ben eines Schwerdtes berührt zu haben; ben König von Frantreich und ben Babft, als fie feine Gefangene maren, um ihre Freiheit beneiden tonnen. Aber nach Guatinara's Tod ernannte ber Raifer feinen Groktangler mehr, und theilte beffen Berrich tungen, bamit für die Butunft fein Ginzelner fo viel Macht habe. Er ftieg 1529 gegen ben Willen feines Geheimenrathes ju Genua an bas Land und manbte bem Anbreas Doria fein Bertrauen ju. Er erschien zu Bologna, und ber Bapft fand an ihm einen fertigen Diplomaten, ber ibn, einen Zettel in ber Sand, besucht, auf welchen er alle Bunkte ihrer Berhandlung, nebft feinen eigenen Bemerkungen, verzeichnet hatte, und ber im Stande mar, ben politischen Faben burch lange Bespräche auszuspinnen, ohne feinen Bortheil, ohne felbst feine erfte Ansicht aus bem Auge au berlieren. Dag man an bem Raifer früher nicht viel Einsicht fanb, schreibt Tieppolo jest nur bem zu, weil er sich bisher zu viel feinen Miniftern überließ, aber nun fchate alle Belt feine feltene Rlugheit. Jest berichtet Contarini: "Der Raifer fpricht und unterrebet fich weit mehr, als er es in Spanien that; es geschah mir, bag ich zwei Stunden mit ihm verhandelte, mas in jenem Lande nie geschah. Er ift nicht mehr so absolut in seinen Deinungen, wie er es zu werben schien. Als ich eines Tages mich vertraulich mit ihm besprach, sagte er mir, er sei von Natur eigensinnig. 3d wollte ibn entschuldigen, indem ich erwiederte: "Sire, fest fein in einer Meinung, welche gut ift, ift Beständigfeit, nicht Eigenfinn;" er entgegnete mir fogleich: "aber manchmal bin ich es im Schlechten." Woraus Contarini fchlog, bag er burch feine Klugheit und feinen guten Willen über feine angeborenen Behler gefiegt babe. Während ber Raifer früher auf feinem Schilbe bie Aufschrift "Noch nicht" geführt hatte, athmete jest fein ganges Wefen und Sanbeln feinen Bahlfpruch "Immer weiter."

Karl V. war mittlerer Größe, sein Leib nicht träftig, aber vollsommen ebenmäßig, sein Fuß und seine Hand ausgezeichnet zierlich. Benetianische Gesandte fanden nur Eines, das seinem Aeußeren Eintrag that, das Kinn. Seine Stirne war breit, seine Nase sein gebogen, das Gesicht blaß, Haare und Bart traus und röthlich blond. Sein blaues Auge fand man feurig und schwermüthig. In der Ambraser Sammlung zu Wien hängt sein Bild etwas zur Seite, unter dem seiner Mutter. Man könnte die Augen

auf beiben Bemalben vertauschen, und murbe mohl in bem Blide ber blaffen intereffanten Johanna keinen Unterschied finden, welche ihren geliebten Gemabl fo eifersuchtig bewachte, bak er von ibr auf einem Balle, welchen er besuchen mufte, in einem Buftanbe begleitet warb, ber ihr baselbst taum mehr Zeit ließ, ein geheimes Gemach aufzusuchen und Rarl V. bas Leben zu geben, und bie über ben Tob biefes Gemahls mahnsinnig wurde. Das Bergnugen ihres Sohnes waren Leibesübungen. In Turnieren und bem in Spanien gebrauchlichen Stodespiel mar er fo geschickt, wie fein anderer an feinem Bofe, feine größte Luft die Jagb, befonbers auf Wilbschweine und in kleiner Gesellschaft. Er ritt mit 8 ober 10 Pferben hinaus, und brachte immer einen ober zwei Siriche ober Wilbschweine. Oft burchlief er allein, die Armbruft in ber Hand. bie Balber, und in Ermanglung von Hochwild ichof er Raben, Rrähen, Tauben und andere Bögel. Dabei gab er nicht 100 Thaler für bie Jagb jährlich aus. "Seinem Befen nach ju urtheilen," fagt ein venetianischer Botschafter, "wurde man glauben. bag er furchtsam ift, aber wenn man feine Sandlungen betrachtet. findet man ibn mit einer ftarten Seele begabt." Er zeigte, bak er ben Krieg nicht munsche, aber sobalb er erklärt war, sah man ihn immer mit Luft in bas Felb ziehen, und indem er jedes Ding fennen lernen und sich selbst bavon Rechnung geben wollte, sein eigenes Leben nicht schonen und sich so aussetzen, wie ber lette Solbat. Er tonnte bas Bergnugen, bas er fühlte, fich im Rriege zu befinden, nicht verbergen; im Kelbe war er immer fröhlich. gang voll Lebendigfeit, mahrend er fich fonft in ben Stadten ernft und bis jum Aeußersten jurudhaltend zeigte. Einmal beim Beere, wollte er überall fein, ein jebes feben und vernehmen, und indem er vergaß, daß er ein großer Kaiser sei, erfüllte er das Amt eines einfachen hauptmannes. Mit gleicher Sorgfalt widmete er fich jest ben Staatsgeschäften: ju biefent Zwede ichrieb er mit eigener Sand lange Briefe an Die Raiferin, welche in feiner Abwefenheit Regentin von Spanien war, an Jeinen Bruber Ferbinand in Deutschland und seine Schwester Maria. Außer ben laufenden Geschäften nahm er von allem felbst Ginficht, schenkte allem seine Aufmerksamkeit, und erlaubte nicht, bag man irgend etwas

obne sein Biffen erledige. Ueber wichtigere Geschäfte führte er Anmerfungen mit eigener Sant in Gebentbuchlein, welche er bei fich trug. In allem borte er bie Meinung feiner Minister, bod immer auf eine Weise, daß nicht bas perfonliche Ansehen, sonbem bie beffere Einsicht allein ihn entschied. Unter feinen Miniftern bielt man aber dafür, daß seine Meinung immer die beste sei. Er entichied fich nie andere, ale burch ausgezeichnete Beweggrunde, und · beftrebte sich vorzüglich, nichts zu thun, was nicht gerechtfertigt werben konnte. "Benn er mit Jemand verhandelt, beffen Berlangen er nicht erfüllen fann," berichtet Tieppolo, "find bie Grunde, welche er gibt, folche, bag jeber bamit zufrieden fein muß." Er zeigt in ber Besprechung burch seine Worte und Antworten, bie ebenso wesentlich, als ernft und vernünftig find, bag er in ben Geschäften febr erfahren ift, und wer mit Vorurtheilen gegen ibn tam, tebrte bewundernd zurud. Kaft nie irrte fich ber Raifer in feinem Urtheile, weil er bei aller ibm eigenthumlichen feinen Beobachtungsgabe, baffelbe erft nach langem Brufen und Ermagen fällte. In seinen Meinungen war er beständig, und nie that er etwas, wo es ben Anschein hatte, bag er bagu gezwungen fei. "Er ließe eber bie Welt gerftoren," berichtete Cavalli feiner erftaunten Signoria, "als gezwungen zu handeln." In feinen Beschlüffen ging er mit fehr viel Umficht und gleicher Langfamteit vor, schrieb sich die Grunde für und wider auf, hielt fie bann gegen einander, ftrich und fette auf beiben Seiten gu, bis ibm bie eine überwiegend ichien. Dann war er aber ebenfo unerschütterlich in feinen Entschluffen, wie ale Beobachter ber Befebe in Rechtsangelegenheiten, und von gemachten Berfprechen und gegebenem Wort. "Alle feine Sandlungen," fagt Tieppolo, "baben als Zwed, die Sorge für feine Burbe und feine Ehre, Die er Diefelbe Langfamteit, wie im Entschließen, beüber alles sett. faß er im Belohnen, was ihm hauptfächlich ben Vorwurf bes Beiges guzog. Er zeigte fich aber auch fonft weber in feinen Rleibern glangenb, noch in benen feiner Diener. Im Gegentheile so svarfam, bag er gewöhnlich nur seidene Kleider trug und seine Leute mehrmals auf die Erneuerung ihres Anzuges marten ließ. Oft ritt er in ber Mitte eines von Juwelen und Stickereien schimmernben Sofftaates in einem schlichten Reitermantel ein.

Biele, die für geleistete Dienste ober aus anderen Gründen ein Geschent von ihm hofften, sab man lange barauf warten und fich barum über seine geringe Freigebigfeit beklagen. Der Benetigner. beffen Ohr jedes Begischel ber Schrangen begierig einsog, fand Leute an seinem Bofe, welche fagten, bag Rarl V. fich seiner Diener, wenn sie einmal tobt seien, nicht mehr erinnere, selbst berer nicht, bie ibm bie theuersten waren, ba man ibn nichts für ibre Kamilien thun febe. Wenn sich bagegen bie Belegenbeit bot, fab man ben Raifer feine Betreuen mit Bisthumern, Abteien und Rommanbaturen, Aemtern ober Domainen bebenken, welche fie für ihr ganges Leben reichlich verforgten. Auch in Gelb machte er bebeutende Geschenke, aber folde vorzüglich ben Botschaftern und anderen Senblingen frember Machte. Doch verschenkte er bei feiner Abfahrt von Bologna mehr als 20,000 Thaler an bie fpanischen Berren, welche ihn hieber begleitet hatten." Tieppolo gablt noch Mehreres auf, was ihm die Freigebigkeit des Kaifers zu beweisen scheint. Er meint, wenn man ibn in seinem Sofftaate fo sparfam sieht, mag bieg baber tommen, bag er burch lange Jahre ungeheuere und immermahrenbe Auslagen für ben Rrieg batte, und andere, welche er nicht vermeiben konnte, ohne baf feine Burbe ebenfoaut barunter gelitten batte, wie feine Ungelegenbeiten, und baf er fo beträchtliche Schulden machte, baf er geglaubt bat, sich eber bamit beschäftigen zu muffen, biefe gu tilgen, als an bas zu benten, mas ihn allein mit mehr Schimmer umgeben könnte. In Rleibern, Gerathe und abnlichen Gegenstanben meinte Rarl felbst, burch jeben Fürsten leicht übertroffen zu werben. Es hieß an feinem Sofe, er fei beitlich, wo es fich um 100 Thaler handle, boch verschwenderisch, wenn es galt, einen Gonzaga ober Doria zu gewinnen und fich anhänglich zu machen. Am wenigsten liebten die Spanier ben Raifer, sie maren eifersuchtig auf bie Flamen, welchen er allein ben Dienst feiner Berfon vertraute und die immer freien Zutritt bei ihm hatten, und warfen ihm vor, er fei auch schneller im Belohnen seiner Landsleute, als anderer. Wo feine Würde nicht Schaben nehmen tonnte, bielt er nie strenge auf Etikette. Obwohl er gewöhnlich ernft war und sich mit Niemand unterhielt, so bag er bem Tieppolo nicht febr leutselig ichien, mar er mit feinen flämischen Dienern bis zum Scherz vertraulich. Der flämische Harun al Raschib trieb sich in ben nieberländischen Städten und Wälbern unter armen Handwerkern, Holzhauern und Köhlern herum, ohne daß er in dieser Gesellschaft und bei ihrer derben Lustigkeit durch sein Benehmen kenntlich geworden wäre. Der toledanische Bauer, den er im Holze verirrt traf, klagte ihm, wie seines Gleichen, über den Druck der Steuern, und mit den Moriscos, welche ihm, wenn er in den Alpuzaren sein Gesolge verlor, den Weg wiesen, sührte er im Abendbunkel nicht minder sonderbare Gespräche.

In ben Audienzen wurden nicht allein die Gefandten ober Botschafter, und bie herren und Ebelleute, welche ihm eine Angelegenheit vorzutragen hatten, von ihm mit Gute, Aufmertsamleit und großer Gebuld gehört, ohne daß er sie je unterbrach, noch zeigte, baf er über irgend etwas, mas ihrem Munbe entschlüpfte, bofe fei, ober ein Wort an fie richtete, bas eines fo großen Aurften nicht würdig gewesen wäre; aber wie arm und niedrig auch berjenige war, ber am Ausgange seines Zimmers eine Bitte an ihn richten wollte, hielt er boch an, lieb ihm fein Ohr und ftredte bie Sand aus, um felbst sein Gesuch zu übernehmen, so bag es einem jeden erlaubt mar, feine Ungelegenheit dem Fürften vorzutragen, ihn mit aller Freiheit zu sprechen und ihm offen seine Beschwerben auseinander zu feten, ohne fürchten zu muffen, baß er sich, über was es auch fei, ereifern ober einen mit harten Worten zurudftogen konnte. Der Raifer antwortete fogleich, fo bestimmt, mit so viel Gewicht und Klugheit auf bas, mas man vorbrachte, seine Worte klangen so mild, bag jeder, wenn er ibn verließ, fich in dem Gedanken zufrieden fühlte, daß mindeftens feine Gründe gut gehört worden sind, und daß er früher eine wohlerwogene Entscheidung hoffen tonne.

Karl V. zeigte immer in Wort und That die größte Anhänglichkeit an den katholischen Glauben, sprach nie anders, als mit tiefer Ehrerbietung von dem heiligen Vater und der heiligen römischen Kirche, schätzte die geiftlichen Orden, jene, die sich durch musterhaftes Leben auszeichneten, wie die, welche sich durch Wissen, durch Pflege der Beredsamkeit oder Musik bemerkbar machten; fast jeden Tag seines Lebens hatte er eine und oft zwei Messen gehört, nahm ebenso an den seierlichen Festen der Kirche, wie an benen ber Fasten, zuweilen auch an ten Bespern und anderen Gottesbiensten Theil. Wenn ber Kaiser einmal, wie er es gerne that, seinen Aufenthalt in einem Kloster nahm, wollte er die Regel durchaus nicht verletzt wissen, vielmehr streng barnach leben. Er beichtete und nahm das heilige Abendmahl vier Mal des Jahres und ließ den Armen reichliches Almosen austheilen; seine Gunst zu gewinnen, gab es kein besseres Mittel, als Beweise der Demuth zu geben und die Pflichten zu erfüllen, welche der Glauben auferlegt. Während der Fasten spürte er immer nach denjenigen am Hose, welche Fleisch aßen. Man vernahm hier oft ein Sprichwort: "della messa alla mensa," weil der Kaiser sast immer von der Messe zum Speisen ging. Er aß viel, und mehr als seine Leibesbeschaffenheit und geringe Bewegung zuließen, und nährte sich von Leckerbissen, die seine Säste verdarben und denen er später seine Gicht und seine Asthma dankte.

Am 1. Mai 1539 hatte ber Kaiser, nachbem er Tag und Nacht bei feiner Frau gewacht, ihr Sterbebett verlaffen, um fic in bas Rloster ber Hieronimiten bei Tolebo gurudzuziehen. Seitbem beging er biefen Tag wie einen öffentlichen ober firchlichen Trauertag, und feierte seinen ersten Mai gewöhnlich zwischen Rlostermauern. Er liebte es nun, sich Stundenlang in fein Zimmer einzuschließen, und wenn er bann unter Menschen tam, fanben fie sein Gesicht bleich und seine Augen glübend. Seine Frau war noch nicht zwei Monde beigesett, als bie Genter Wirren begannen. Bu biefer Zeit verfaben bie Staatsgeschäfte ber Selretar Frang be Covos, Groktommanbeur von Leon und ber Dottor ber Rechte, Berrenot be Granvella. Der Erstere, ein Spanier, mar sehr freundlich und eben so geschickt. Das Schwierigste mar, zu ihm ju gelangen, aber gelang einem bieß einmal, bann mar feine Aufnahme so wohlwollend, daß jeder ihn befriedigt verließ. Er ließ auf bie Begunftigungen, bie er gemähren fonnte, nicht lange mar-Beschah es, bag er abschlug, so brudte er sein Leidwesen barüber aus und rechtfertigte ben abweielichen Bescheib. Er fannte ben Charafter bes Raifers und ben Augenblick, um etwas von ihm zu erlangen. Der Raifer fab ibn gerne, wenn er bei ihm war, ging alles burch feine Sanbe, war er entfernt, ließ ihn ber Raifer um seine Meinung fragen. Was ihn bem Raiser noch angenehmer machte, waren die feinen Sitten und die Milde von Donna Maria de Mendoza, seiner Frau, die mit aller Welt mit eben so viel Höflichkeit als Liebenswürdigkeit sprach.

Granvella war in Burgund geboren, kannte die Niederlande und Deutschland vollkommen. Es hieß: allemal, wenn der Kaiser Spanien verlassen, und in Deutschland und in den Niederlanden gewesen sei, habe sich dieser Minister um Bieles gehoben. Er wollte die Last der Geschäfte mit Niemand theilen. Es gab selbst Leute, die behaupteten, daß er, um sich in dieser ausgezeichneten Stellung zu erhalten, den Kaiser so lange nur möglich außer Spanien zurückzuhalten trachte. Jene, die mit ihm zu verhandeln hatten, warsen ihm vor, etwas hitzig zu sein und die Unterhandlungen in die Länge zu ziehen. Der Kaiser hatte diese zwei Käthe so gut wie allein, um die Last der Geschäfte aller seiner Staaten zu tragen. Beide waren vom kleinen Abel, von dem Kaiser erhalten und zu Ehren erhoben.

Covos hatte die Geschäfte Spaniens, Neapels, Siziliens; Granvella jene der Niederlande und von Deutschland. Wenn die Angelegenheiten die Rechtspflege, oder die Verfassung betrasen, theilte sie Covos für Spanien mit dem Erzbischofe von Bari, sür die anderen mit Granvella. Der Kaiser unterzeichnete nichts, so lange dieser, der das Amt eines Großtanzlers versah, es nicht unterschrieben hatte.

Karl V. war eben in Spanien, als Brief auf Brief seiner Schwester immer bringenber bat, erst: "er möge in bie Niederlande tommen," bann: "seine Unfunft so febr als möglich beschleunigen."

Den 6. September schrieb Maria bem Berzoge von Archot: sie sei von verläglicher Seite benachrichtigt, baß die Genter Gemeinde in ihren Unruhen fortfahre, und vom Schlechten zum

Gachard Rel. p. 75. A. V. p. XXII—XXVIII. p. 19—21. 25—23. Mon. de la dipl. venit p. 60—112. 164. Sandoval vida del Emperador Carlos V. Bb. I. p. 89. Strada de bello belgico I. dec. Pichot Charles V. p. 25—28. 95—103. 580. Ranfe's 2. Kapitel über Karl V. und seinen Hof in "seinen Fürsten und Böller von Sid-Europa", sind, obwohl sie Einzelnes aus bem Schape ber venetianischen Relationen in der königl. Bibliothet zu Berlin mittheilen, was sonst nirgends abgebruckt ift, im Ganzen nur vorsichtig zu benützen, da der Berfasser bei allem ängstlichen Streben nach Objectivität, entstellt, wenn auch nicht durch das, was er sagt, so doch durch das, was er verschweigt.

Schlechteren kommend, entschlossen sei, Jemand zum Könige von Frankreich zu schicken, um von ibm in ben von feinen Borfabren erhaltenen Brivilegien geschützt zu werben. Dazu habe bieselbe Lupert Grenu von Thurnay gemählt, ber feit 10-12 Jahren in Gent fei. Sie bitte ben Bergog, auf ben Stragen feines Gouvernements und auch zu Cambray Acht zu haben, ob man ben Grenu mit feinen Benossen nicht finden konne, um fie zu verhaften und ihre Briefe und Papiere zu bekommen. Er moge barin insgeheim handeln, daß es keinen garm mache. Den 16. schrieb sie ihm von Mecheln: ba fie vernehme, bag bereits einige Abgeordnete ber Statt Gent zum Könige nach Frankreich gegangen seien, um Sulfe gegen bie hobeit bes Raifers zu erlangen, bitte fie ihn, in ben Städten und Plagen feines Gouvernemente Bache gu halten, um, im Falle fie bort ihren Rudweg nehmen, Diefelben zu verhaften, und fie zu benachrichtigen.

Den 24. September, nachbem fie einen Brief bes Bergogs von Archot vom 18., nebst einem anderen bes Richters von Aspre, betreffs zweier baselbst verhafteten Franzistaner erhalten hatte, berieth fie fich mit ihrer Umgebung über bas Schwanken in ben Mussagen biefer Monche, und barüber, bag fie versicherten, nur eine mündliche Erlaubniß zu ihrer Reise zu haben, mas fie gegen ben Brauch bes Orbens und febr verbächtig fand; und schrieb bann bem Herzoge, daß er fehr gut baran thun werbe, jemand Berschwiegenen nach Uspre ju schiden, um fie ju verhören und gu feben, ob fie nicht Schriften ober Bemerfungen in ihren Brevieren führen, und wie er es am dienlichsten fande, folle er bicfelben ju fich tommen laffen ober zu ihr schiden. Ihre Berhore folle er jedenfalls senden, damit sie mit den Aussagen der Franziskaner verglichen werden, welche bei ihr um die Freilassung der zwei Brüder ange= fucht, und welche fie verhören ließ, um zu erfahren, warum bieselben nach Cambrat gegangen. Die Königin verordnete endlich ben 7. Ottober, sie mogen auf bem ihnen vom Herzoge schriftlich bezeichneten geraben Wege zu ihr nach Mecheln tommen, wo fie bieselben verhören laffen und bann entscheiben werbe. 1

Maria hatte eine Einmischung Frang I. in die niederlandisichen Angelegenheiten zu beforgen, benn er hatte fich bis zum Frieden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Supl. p. 600-610.

von Cambrat als Oberherr von Flandern angeseben. Den 24. Juli 1521 mußte ber Raifer burch einen befonderen Erlag an ben Rath von Klandern befehlen, die Gerichtsbarkeit von Frankreich und bes Barlaments von Baris von nun eben fo wenig, als ben Berkehr und bie Einsprache ber frangösischen Sergeanten in Flandern ju bulben, und gegen die damider Handelnben wie gegen Rebellen ju versahren. Das Berhältniß Rarl V. und Franz I. wird burch Tieppolo icharf bezeichnet, indem er fein Bild bes Raifers mit bem Lobe feiner Tugenben ichließt, bas ift: 1) Des geringen Ehrgeizes, ben er zeigte: 2)seiner Liebe zum Frieden. "Jedes Mal, bag man ibm etwas vorschlage, worin er ben minbeften Anlag zum Kriege erblickt, weiche er biefem wie bem Reuer aus, und wolle nicht einmal bavon fprechen boren. Es liege ibm besonders am Senen, Italien in feinem gegenwärtigen Stanbe und biefem Lanbe ben Frieden zu erhalten, ben er bemfelben um ben Breis fo vieler Roften, Müben und Gefahren geschafft bat. Auch habe er alle Eröffnungen bes Rönigs von Frankreich bezüglich Mailands jurid gewiesen, und wenn er bem Berzoge von Savoben bie Graffcaft Afti gab, fo gefcah es, um bem wiederholten Drangen feiner Schwester Eleonore, Königin von Frankreich, wegen ber Rudgabe an Frankreich ein Enbe zu machen. Obwohl ber Raifer in seinen außeren Sandlungen viel Freundschaft, Rudficht und Ehrerbietung für seinen Schwager zeigte, batte er im Grunbe gar tein Bertrauen zu ihm, indem er ihn im Berbachte batte, die erfte gunftige Gelegenheit benüten ju molion, um bie Rube Staliens ju ftoren und immer geneigt zu fein, biefe Gelegenheit zu erzeugen." ! Raifer und König hatten zu Nizza blos eine zehnjährige Waffenruhe geschlossen, aber als die Nachrichten aus Flandern schlimm und die Reise des Raisers dabin nothwendig zu werden begannen, wurden auch bezügliche Unterhandlungen mit Frankreich eingeleitet. Der spanische Gefandte in Frankreich ging zum Ronige, um ihm bie Berfprechen, welche er ber Königin von Ungarn bei ihrer letten Anwesenheit in Ungarn gegeben, wieber ins Gebachtnik zu rufen. Covos und Granvella fcbrieben bemfelben: "ber Raifer habe immer bie Neigung gehabt, durch Frankreich zu geben, und sei in Anbe-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mém. de l'Acad. 39b. XVIII. Gachard les archives de Gand p. 63. Mon. dipl. venit. p. 70—84.

tracht ber schwierigen Seefahrt im Winter und um bem Wunsche bes Königs von Frankreich zu entsprechen, immer mehr bazu geneigt. Weil fie aber gut wiffen, bag wenn ber Raifer bagu tommt, öffentlich zu erklaren, bag er biefe Reife machen will, fie (ber Welt gegenüber) alle Mühe haben werben, einen Grund bafür an= zugeben und man bie gange Berantwortung auf fie laben werbe, baben sie beschloffen, ihn ben Gefandten bavon zu benachrichtigen. damit er insgebeim der Königin von Frankreich und dem Connetable zu verstehen gebe und barauf hinwirke, bag ber König, ber Dauphin, ber Herzog von Orleans, Die Königin, ber Connetable und ber Rarbinal von Lothringen bem Raifer liebevoll schreiben, um ihn hiezu zu überreben, ohne jedoch zu erwähnen, daß fie ausbrucklich ben Willen bes Raisers vernommen haben. Sie follen ihren Brief gang freundschaftlich halten, ihm ben Winter und bie Seefahrt vorstellen, und bag er burch Frankreich wie burch fein eigenes Reich reifen konne, ohne von Geschäften zu sprechen. Der Gesandte moge fich beeilen, wie man fage "volando," wohl verstanden, daß ber Raifer weber Geremonien will, noch baf ber König sich vom Flede rühre." Wie dieß geschrieben mar, erhielten fie einen Brief beffelben vom 19. September und festen bingu: "Ihr thut gut baran, ausführlich alle Worte bes Königs, ber Rönigin und bes Connetable ju berichten, Betreffs ber Genter tonnte ber Rönig nicht ehrenhafter sprechen." 1

Der Kaiser schrieb seiner Schwester Maria: "auf ihren Brief vom 10. b. M. über die Angelegenheiten in Gent und ihre Ersmahnungen zu kommen, habe er sich, wovon er sie insgeheim versständigen wolle, alles dieß erwägend, entschlossen, durch Frankreich bahin zu reisen. Er habe seinem Gesandten schreiben lassen, er möge in Erfahrung bringen, was der König und seine Kinder dazu sagen. Und da er, ohne Gelegenheit zum Mißtrauen zu geben, keine andere Sicherheit verlangen kann, so mögen mindestens der König, seine Kinder und ersten Minister ihm darüber Briefe schreiben, die sie auf ehrenhafte Weise verpflichten, besonders der Dauphin für den Fall, daß der König zufällig stürbe, da er hört, daß er nicht sehr gesund ist und täglich Krankheitsanfälle hat. Auch habe er seinem Gesandten geschrieben, er möge ihn benachrichtigen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Steur p. 46. Gachard App. p. 249-252.

welche Sicherheit er für seine Durchreise nehmen konne, die er ju unternehmen entschloffen ift, wenn er nicht etwas hort, bas ihn besonders bavon abziehen möchte, da die Nothwendigkeit so groß ift; und ohne fich an bas Gerebe ber Leute zu kehren, bie biefe Fahrt leichtfinnig und abenteuerlich nennen werben. man fo weit gefommen, muffe man bem Ronig und feinen Serren volles Bertrauen zeigen, aber fo schnell burchreifen, als möglich ift, und fich entschuldigen, nichts baselbst verbandeln zu wollen, wie es in Wahrheit nicht am Plate mare, ohne ben König, (Ferbinand), feinen Bruber, und fie, bie Königin, gesprochen zu haben. Er bente mit Enbe fünftigen Monats abzureifen. Sie moge biefen feinen Entschluß geheim halten, bis fie Nachricht von ber Beröffentlichung besselben bat. Das erste fei, baf fie alles wohl überlege, was er ihrer Meinung nach bei feiner Ankunft sowohl in Betreff ber Genter, als anderer Geschäfte thun folle. Nachbem bie Genter so weit gegangen, fich so geschändet und alle Scham verloren haben, um sich an Frankreich zu wenden, fei fehr gu fürchten, daß sie nicht aus Berzweiflung bas Aergfte ergreifen. Obwohl fie weder Gunft noch Beiftand bei Frankreich finden werben, wie ber König und ber Connetable es feinem Gefandten bersichert, sei nicht zu zweifeln, daß sie sich ber Glaubensabtrunnigen, beren es in biefen feinen ländern eine große Bahl geben foll, und auch ber Fremden und Nachbarn bedienen werden. Wenn er sich bort einfinden wurde, ohne mit Mitteln, fie gur Vernunft zu bringen, versehen zu sein, konnte ihm bieß große Schmach und weit größere Gefahr bringen auch für seine anderen Lander. Darum fei es um so nöthiger, Gent und andere Angelegenheiten bort unten in Ordnung zu bringen, so fchnell es nur möglich fet, und auf eine Beife, daß, sobald fie fich um seiner Ankunft und Gegenwart willen nicht fügen würden, sie bazu gezwungen werden können. vorgesehen sei, sie nöthigenfalls zu zwingen, konne man ihnen beffer Gefete vorschreiben und Sorge tragen, daß sie nicht wieder anfangen, und man fie fo gehorfam erhalten wurde, wie die Anderen. Sie moge ihm schreiben, ob fie es nothig finde, mit Macht verfeben zu fein, welches Kriegsvolf aufzubieten mare, auf welches man sich auch für ben Fall, baf bie Genter ihre Sache burch bie Unterftütung ber Glaubensabtrunnigen gunftiger geftalten wollten, verlassen könnte, und ob sie meine, daß er Spanier kommen lassen solle, welche Anzahl, zu welcher Zeit, und ob nicht auch Truppen aus Deutschland, dann welchen Dienst man von den Ordonanz-Rompagnien, in Andetracht bessen, was man ihnen schulde, erwarten könne. Er besinde sich allerseits im Rücktande und hoffe, wenn er dort ist, von seinen Ländern eine Unterstützung zu bekommen, und frage sie, ob es ein anderes Mittel gebe, Geld zu erhalten, damit er versehen sei, wie es die Rothwendigkeit heische zc."

Den 7. Oktober schrieb ber König von Frankreich bem Raiser: "Er tenne feinen Gifer und feine Liebe für Die driftliche Republit, welcher ber Raifer feine Berson und seine Kräfte vorzüglich weiben moge. Bei ber Nahe bes Winters konnte er auf einer Reise gur See allerhand Schaben nehmen, er beschwöre und bitte ihn baber von Herzen, wie er es nur konne, er moge fich ber Gefahr bes Meeres nicht ausseten, aus Rudficht für ibn, ben Ronig und feine brüderliche Freundschaft, und feinen Weg in die Niederlande durch sein Königreich nehmen, welcher Besuch bie Angelegenheiten bes Morgenlandes nicht beeinträchtige, ba biefe eben im Winter bie Anwesenheit bes Raisers weniger verlangen, als es mit ben Dieberlanden ber Fall ift. Auch wolle er ihm alle Gulfe angebeiben laffen, wie er es schon ber Regentin, Königin von Ungarn, seiner guten Schwester angetragen. Bei seiner Ehre, und auf Treue und Glauben eines Fürsten und bes besten Brubers, ben er hatte, versichere er ihn einer Aufnahme in seinem Königreiche, wie sie nur ibm. bem Könige selbst zu Theil werden könne. Auch wolle er ihm in sein Reich entgegen geben und auch seine Rinder babin bringen, die er bereit finden wurde, ihm zu gehorchen, wie sein ganges Ronigreich, in welchem er schalten moge, wie in feinem eigenen."

Denselben Tag bem Herrn von Granvella: er bitte ihn, seinen Einfluß zu benützen, um ben Kaiser zur Reise burch Frankreich zu bewegen, wo man ihm so viel Ehre und Gehorsam erweisen würde, wie ihm selbst.

Von Compiègne aus schrieb ber Connetable Anne be Montmorench bem Kaiser, er möge bem Flehen bes Königs Gehör geben, bie größte Freude, bie ber König in seinem Leben haben könne; sei, ihn in seinem Königreiche zu empfangen und zu ehren, und wenn es ihm Bergnügen mache, kame ihm ber König mit seinen Kindern nach Spanien entgegen, um ihn zu bitten, ihn in sein Reich zu begleiten, wo er schalten köune, wie im eigenen. Und daß Ihr darin keine Täuschung erfahren werdet, Sire, suhr er sort, verspreche ich Euch auf Treue und Glauben eines guten Ebelmannes, der die Absicht seines Herrn und seine Liebe für Euch kennt.

Karl von Guise, Karbinal von Lothringen, bat Karl V., sich und bem Könige nicht so Unrecht zu thun, um nicht burch sein Reich zu reisen; bat ihn, so viel Gutes und so viel Ehre bem Lande und ihnen seinen Dienern zu machen.

Den 17. Oktober schrieb ihm ber Dauphin Heinrich: "es ist nicht nöthig, von mir eine bessere Sicherheit zu haben; obwohl man Euch von ber Krantheit des Königs benachrichtigt haben könnte, da der König sich sehr wohl und auf dem Wege der Besserung besindet. Ich wollte Euch demnach bitten, den Weg durch dieß Reich zu nehmen; durch dieses Gegenwärtige, von meiner Hand gezeichnet, versichere ich Euch auf meinen Glauben und auf meine Ehre, und auf das Wort eines Fürsten, daß ich Euch alle Ehre und Dienst thun werde, die ich kann, und Euch halten wie die Person des Königs, und immer Alles befolgen werde, was Euch von dem Könige, meinem Herrn, bewilliget und versprochen ist."

Rarl V. verließ Mabrid ben 10. November 1539.

Am St. Martinstage, 11. November, mar in Gent eine Brozeffion angeordnet, weil bie Nachricht tam, er fei entschloffen, in ihr Land ju tommen. Die Genter mablten 12 Abgeordnete, um ihm entgegen zu gehen, vier aus jedem Gliebe. Bom Gliebe ber Bürger: Junter Rarl von Gruutere, Herr von Exaerbe, Stall meister, Johann von Balle, Berr von Donne, Nicolaus Trieft, herr von Duweghem und Ludwig Bette. Bom Gliebe ber Zünfte: Meister Lievin Hebscap, Deten ber Zimmerleute, Anton Depnot, Deten ber Fleischhauer, Lievin be Hooghe, Ghisbert Terleers. Bom Gliebe ber Weber: Abrian von Damme, Joos Steel, Lievin Das Amt ichrieb an ben van Bete, Jatob van ber Bosche. Grafen von Roeulx, um von ihm Nachricht zu erhalten, wann ber Raifer in bas Land tomme. Walle frug bei Roeuly an, ob er wohl ben Auftrag als Abgeordneter ohne Entwürdigung übernehmen tonne, worauf biefer erwiderte, er muffe früher feinen Auftrag

wiffen. Davon unterrichtet, schrieb er ihm bann seine Meinung, was ber Graf nur gethan hatte, um biesen Auftrag zu erfahren.

Der Raifer tam ben 13. in Segovia und ben 25. in Ballabolib an, wo er bie Bost nahm, begleitet von bem Bergoge von Alba, dem herrn von Bouffa, Bedro della Cueva, Haushofmeister, herrn von Rhe Truchfeg, bem Grafen Egmond, Don heinrich von Toledo; seinen Rammerherrn: von la Chaulr, von Flaigh und von Arbais, und von zwei Staatssekretaren: Bave und Joiaquez, einem Arzte, einem Baartscheerer, zwei Rammerjunkern, zwei Rochen, ben Brod= und Rellermeistern und mehreren Kourieren. Im Boraus ging Granvella, ber Mabrid ben 1. November verließ. Schon früher hatte er an ben König seinen Stallmeister, ben Herrn von Andelot mit dem Auftrage gefandt, ihm 25 spanische Pferde anzutragen. Das haus bes Raifers verließ Ballabolib nach ihm und folgte in Keinen Tagreifen unter ber Führung bes Saushofmeifters Baron von Montfalconet. Bon bem Könige von Frankreich bekam ber Connetable von Montmorench ben 15. November von seinem Krantenlager einen Brief: "es habe ihm Freude gemacht, mas ber Bischof von Lavaur bem Connetable von bes Kaifers Zufriedenheit mit seiner Besserung geschrieben. Er stärke sich täglich mehr."

Der Kaiser schrieb an Covos ben 17. November von Arena aus, er habe einen Brief von Praet und seinen Gesandten in Frankreich, aus welchem der Kommandeur das Bergnügen des Königs und der Königin über seinen Entschluß durch das Land zu reisen, ersehen werde. Der Kaiser kam den 22. November nach Burgos, den 24. in Bittoria an. Den 26. in St. Sebastian, wo Herr Franz Bonvalot, Abbé von St. Vincent, sein Gesandter zu Paris, ihn empfing. Zwischen dieser Stadt und Fontarabie tras er den Herzog von Orleans, den zweiten Sohn des Königs, der ihm nach Spanien entgegen eilte. Sie schliefen zusammen in Fontarabie. Den 28. kamen sie in Bajonne an, wo sie den Dauphin fanden, begleitet von dem Kardinal von Chatillon, dem Connetable und vielen anderen französischen Fürsten und Herren. Der Empfang geschah beider Seits mit Ehrsurcht und vielen Liedeszeichen.

Gachard Rel. p. 43, Note 2. Cort verhael p. LVIII. App. p. 285—288. Supl. p. 637. Journal de Vandenesse, M. S. Hollander Mém. p. 219.

Den 26. November hatte Granvella bem Raifer aus Langon geschrieben. Er traf ben Connetable ju Rochefort. Um eilf Uhr Morgens tam er an, jog ibn fogleich bei Seite und hielt eine lange Unterredung mit ihm. "Bie fich ber Konig, fein Berr, beffen Kinder und fein ganzes Königreich dem Raifer für feine Durchreife verpflichtet fühlten. Er fagte, er fei bem Raifer ebenfo ober mehr, zugethan, als bem Könige, nachbem er bie Ehre mehr liebe, als alles Gut in ber Welt. Er wiederholte, daß ber König fehr bedauere, bag er bem Raifer nicht bis nach Spanien entgegen kommen konnte, um ihn zu empfangen, und feiner Krantbeit wegen schicke er seine Kinder und babe ibm, bem Connetable, unumschränkte Bollmacht gegeben, ibn, wie ben Konig felbft, pu empfangen und zu behandeln. Er wolle mabrend ber Dauer bie fer Reise mit ibm rund beraussprechen und ihn von ba an von Allem benachrichtigen, mas er vernehmen und jum Beften biefer volltommenen Freundschaft tauglich finden würde, um bem Raifer als Mann von Ehre allen Dienst zu erweisen. Er bat und be schwor Granvella, bag er seinerseits basselbe thun moge, und bag biefes Einverständniß unter ihnen fest und für immer bestehen moge, worüber er ihn ichon lange bei guter Belegenheit zu fpreden gewünscht babe. Granvella antwortete, "wie es ibm ichien, baß biefe huldvollen Borichlage es verlangten." Darauf ließ ber Connetable bas Gefolge jurudziehen und ging biefelben Buntte noch einmal burch, indem er fie mit allen Berficherungen begleitete, welche, fagt Granvella, man möglicher Beife burch gute Worte geben fann. Indem er bes Raifers Durchreife berührte, äußerte er, daß fein Berr bes Raifers Bertrauen und bie Ehre und ben Ruf, ben er bavon in aller Welt haben murbe, ohne Bergleich höher schätze, als Mailand ober irgend sonft ein Ding. Granvella verficherte Seitens bes Raifers ganglich mabres, berg liches und volltommenes Einverftandniß. hierauf zeigte ihm ber Connetable Briefe bes frangofischen Gesanbten in England, welche unter anderem enthielten, bag ber König von England und fein Staaterath bie Durchreife bes Raifers febr unverbaulich nennen, und einen Brief bes Gefandten ju Rom fiber bas, mas ibm ber Papft gefagt hatte, ber in die Freundschaft zwischen bem Raifer und bem Allerchriftlichften König nicht geringe Zweifel feste, und

meinte, daß wenn Letterer fich etwas betreffs Mailands vorbehalten hatte, bie Sachen anbers gefommen maren. Der Connetable bemerkte, er wfirbe biefe Briefe bem Raifer zeigen und noch andere, welche ben Reib und die Eifersucht offenbaren, welche man über biefe Freundschaft habe. Sie tamen auf Frau Margaretha (Schwefter Frang I.) ju fprechen; ber Connetable lobte fie gewaltig, und meinte, daß fie eine Rose unter ben Dornen und ein Engel unter ben Teufeln fei. Er wiffe nicht, ob ber Raifer fich wieder vermählen wolle, aber bag er für biefen Fall in ber Welt nicht beffer mablen konnte, und schloß mit ben Worten: "was es immer fei, wir werben ben Bater immer lieber haben, als ben Sohn, und er wird bei allen Dingen beffer beraustom= men." Granvilla antwortete, indem er beftätigte, mas er von ber Tugent, Ehrbarfeit und Gute jener Dame gefagt, und bag Seine Majestat fie in folden Ehren halte, bag feiner Meinung nach ber Raifer, wenn er ben Willen hatte, fich zu vermählen. in biefer Welt keine andere vorziehen wurde. Aber er halte für gewiß, bag er biefen Willen nicht habe, boch fonnte man andere Berbindungen in biefen Säufern foliegen. Der Connetable ging barüber hinweg, ohne abzuwarten, ob Granvella noch irgent etwas antworten murbe, bem es ein Bergnugen mar, aus bem beraus ju sein. Nachdem er ihn alles hatte sagen laffen, brachte er ihn auf bie Durchreise bes Raisers zu sprechen, worauf ber Connetable plötlich fagte, es gabe tein Mittel, ben König abzubringen, bag er nicht bis nach Blois ober Amboife entgegen komme, um fo mehr, als er sich fortwährend besser befinde. Er habe auch ben Auftrag von ber Königin, ihre herzlichsten Empfehlungen auszurichten und ihm bas Vergnügen mitzutheilen, welches fie über bie Durchreise ihres Bruders habe. Der Karbinal von Lothringen habe ebenfalls seine Freude daran. Das Ende ihres Gespräches war, ba es schon spät murbe, bag ber Connetable bem herrn von Granvella fagte, "ber Raifer moge ibm fein ganges Bertrauen nicht allein für biefe Reife, sonbern für immer ichenten. Dann fagte er von felbst und versicherte ihn mehrmals, daß man bem Raiser nicht von Beschäften sprechen und bieg gang seinem Billen gemäß binausschieben werbe, mas Granvella gut aufnahm, und entgegnete: man wurde fich bagu anschiden, sobalb Ihre Majestat in

ben Nieberlanden maren. Und jum Beschluß: "es sei febr ju munichen, bag Seine Majeftat für bie turgefte Durchreife forge, und fo febr eile, ale es mit Ehren gefchen tonne." Bevor fie Schieden, naherte fich ber Berr von Belly und fagte bem Conne table, es mare gut, wenn er Granvella die Bollmacht zeigen wurde, welche ber Ronig, fein Berr, bem Raifer gabe, bie Wefangenen freizulaffen und allen Berbrechern Unabe zu gemähren. entschuldigte fich Granvella, er überlaffe biefe Sache bem Ont bunten bes Raifers, ber ein folder Freund ber Gerechtigfeit fei, baß er vorgieben werbe, biefelbe malten zu laffen, wie ber Konig und bie Seinen es für gut finden, ale fie barin ju binbern, und baß er in Gile burchreife. Da fagte ber Connetable: bag es fein Serr für eine Beleidigung und ein Miftrauen ansehen wurde, wenn ber Raifer es nicht annahme, und er wiffe gut, bag biefer schwere Berbrechen nicht verzeihen murbe. Granvella schied fo fpat, bag er mit Dube bis Captieux gelangen fonnte. 216 er ben 26. Morgens an seinem Briefe schrieb, murbe er benachrich tigt, bag ber Dauphin auf ber Boft angesommen fei, und ging, ihm feine Aufwartung ju machen. Der Dauphin fagte ibm baf felbe von bem Bergnugen und ber Bufriedenheit und von einem ähnlichen Befehle bes Ronigs, wie ihn beffen Bruber, ber Conne table, erhalten. Damit ichloft bas Schreiben. 1

Der Kaiser wurde in Frankreich mit so viel Ehren empsamgen, daß der Berfasser der relation des troubles de Gand den Ausdruck braucht: wie wenn Gott aus dem Paradiese gestiegen wäre. Is hieß: Las ist die Stütze der ganzen Christenheit und des heiligen Glaubens. "Immer weiter" ist sein Wahlspruch, das ist, er wird den Glauben unserer Mutter der heiligen Kirche immer weiter ausbreiten. Das goldene Bließ, das er trägt, bedeutet das Bließ Gedeons, des Führers des Bolkes Ifrael. Den 1. Dezember kam Karl V. in Vordeaux an, wo ihm die Stadt 300 Fässer Wein verehrte. Den 5. in Ihateau neuf, den 8. in Lousignan im Poitou. In Orleans hielt man am 4. Dezember über den Empfang des kaiserlichen Fremden eine Versammlung im Stadthause. Um mehr Geschütz zu bekommen, wurden Briese und

Gachard App. p. 292-295.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard Rel. p. 45, 46, Note 2. App. p. 326.

Abgefandte in bie benachbarten Stabte geschickt. Taffetne Jahnen wurden für die Rriegsleute, welche au bem Einzuge ausgehoben wurden, bann gabnen wit feiner Leinwand mit verschiedenen garben angefertiget, um auf bie Stadtmauern, an bem Fluffe und auf die Thurme und Thurmden gevflanzt zu werden. Es wurde beschlossen, wenn ber Einzug Nachts geschäbe, eine Leuchte an ber Stadtuhr auszusteden, bie Gelander von ber Augustinerfirche an ben Thurmen ber Stadtmauern zu verwenden, bamit Niemand in ben Graben falle und bas Bolf ungehindert die Aussicht genieke. Jeber Stadtbewohner muß eine Fadel bereit halten, um sie beim Einzuge vor seiner Thure zu halten. Alle Rachte, die der Raiser in ber Stadt zubringt, bat jeber in seinem Fenster Licht zu brennen. Wo er vorbeizieht, sollen die Häuser mit Teppichen gefomudt werben. Alle Gegenftanbe, welche in ben Strafen ben Durchgang und Aussicht hindern, sind zu entfernen, und bie Straßen bei Gelbstrafen und Gefängniß zu reinigen. Alle Rapitel, Konvente und Pfarren baben alle Gloden beim Einzuge zu läuten, und findet es Rachts statt, auf jedem Thurme oder Glodenthurme Fadeln anzugunden. Den 6. Dezember beschloken fie 200 Fadeln auf Roften ber Stabt anzuschaffen und Leute aufzubieten, um folche, im Kalle eines nächtlichen Einzugs, zu tragen. Auch wurden einige aufgestellt, um die Triumphbogen gegen Beschädigung zu mahren. Den Biertelmeistern und ihren Stellvertretern wurde verordnet. Leute aufzusuchen, welche beim Empfang im festlichen Anzuge ober in Kriegerstracht erscheinen sollten. Auch wurde beschlossen, burch ein Senbschreiben bes Bifare, bes Biichofs von Orleans, die Bfarrer und Bikare ber Gemeinden ber Umgegend aufzufordern, unter ben Bauern ihres Dorfes eine Angabl Leute auszufuchen, um bereit zu fein, bei biefer Belegenheit in Kriegsrüftung auszurücken. 1

Der Königin Maria schrieb Granvella von Chatelrault einen langen Brief, der von ihr gesandte Rath Sceperus komme von bem Willen des Kaisers, in Betreff seiner ganzen Reise, vollkomsmen unterrichtet zurück. Der König von Frankreich habe Alles ausgewendet, dem Kaiser, trop seiner letzten Krankheit, entgegenzus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. 299-805.

b. Sacher . Dafoch, ber Aufftand in Gent.

tommen. Er hoffe, biefe Reise werbe gunftig wirken und Ursache bauernber Freundschaft sein, nicht nur zwischen biefen zwei großen Fürsten und bem römischen Könige, sonbern auch unter ihren Nachfolgern. Bas ihm mehr bange mache, sei bie Länge, welche bie Reise haben werbe, boch wolle er fein Möglichstes thun, fie zu befchleunigen, wie es am ehrenvollften gescheben tonne. Bas bie Sendung ber Genter Abgeordneten betrifft, fo moge biefe bis zu der Ankunft des Raifers in den Niederlanden verschoben werden. In Erwiederung beffen, daß ber Ronigin feine Bemühungen für biefe Durchreife angenehm feien, bemerkt Granvella, er wiffe gut, baß er bafür wichtige Stichelreben (coups de becgs) zu hören befommen werbe, wie er sie bereits vernommen. Er habe es ge wiß nur als Bflicht gethan, indem er ben Stand ber öffentlichen Angelegenheiten ber Chriftenheit und bie besonderen bes Raifert und bes römischen Königs im Muge gehalten, hauptfächlich aber, ba es unten (in ben Niederlanden) auf bas Aeukerste gefommen sei, und um ihrem (ber Königin) Bunsche zu gehorchen, und bem, was Ihre Majestät ihm so oft geschrieben habe. Er wünsche sehr, unten zu fein, um ihr im Ginzelnen über Alles Rechnung legen au können, und ihr in ber Gegenwart au bienen, wie er es in feiner Abwesenheit immer gethan zu haben benkt, mit Sulfe bet Schöpfers, welcher Ihrer Majeftat fehr gutes und langes leben geben möge.

Der Kaiser traf ben 12. zu Loches ein. Hieher waren ber König und die Königin von Frankreich gekommen, um ihn zu erwarten und weiter zu begleiten. Der König hatte den ganzen Weg in einer Sänfte gemacht. Da die Schmerzen in dem Geschwüre, das er hatte, die vergangenen Tage nicht nachließen und ihm weder zu Pferde noch Maulesel zu reiten gestatteten, ließ der Kaiser, welcher besorgte, daß er sich dennoch zwingen wolle, ihn im Sattel zu empfangen, ihn dringend und inständig bitten, daß er es auf keine Weise thue, da seine Gesundheit Schaden nehmen könne. Ihre Unterhandlung schloß damit, daß Franz I. es untersließ. Dafür kamen dem Kaiser der Kardinal von Lothringen und der Connetable, die sich diesen Morgen entsernt hatten, mit einem großen Gesolge des königlichen Hauses und Hosseuten entgegen. Mit ihnen schickte der König die Kardinale von Bourbon, Liseur,

Tours, Boulogne, Maçon, Paris und viele Fürsten und Herren seines Landes. In ihrer Begleitung näherte sich Karl V. dem Orte und sand dort den König vor dem ersten Thore des Schlosses, wo sie Alle hielten, und mit viel Heiterseit und Bergnügen empfangen wurden. Weiter am Fuße der Saaltreppe sand Karl V. die schöne Königin Eleonore, seine Lieblingsschwester, die er jedoch in dieser zweiten Che zum zweiten Male dem Bortheile seines Thrones geopfert hatte. Seitdem sie ihrer ersten Liebe zu dem Psalzgrasen Friedrich, welche der Politik des Kaisers keinen Nutzen verhieß, diesem Bruder zu Liebe entsagt hatte, dulbete sie gerne alles für ihn, und hatte keinen Willen, als den seinen. Sie erwartete ihn mit tieser Kührung, von der Dauphine, der Tochter des Königs, der Dame d'Albret, der Herzoginnen von Bendome, Montpensier, Nevres, d'Estampes und anderen Damen und fürstlichen Frauen begleitet.

Der Kaiser schrieb bem Erzbischose von Tolebo über bie Aufnahme, die Feste und die Bewirthung, die ihm vorzüglich durch
ben König zu Theil wurden, und die Zufriedenheit und Hochachtung, von denen derselbe Beweise habe, daß auf diese Weise das
Bertrauen, welches er in seine Rücksehr setze, sich in der That
nicht mehr steigern könne. <sup>1</sup>

Tags barauf, ben 13. Dezember, reisten sie von Loches ab, übernachteten alle zusammen in einem königlichen Lustschlosse, und kamen Sonntag ben 14. Dezember nach Amboise. Dort ruhten sie Montag, weil ber König, die Königin und ihr ganzer Hof es wünschten, um freier verkehren zu können. An dem Tage, wo der Kaiser hier ankam, zeigte ihm der König seine Jagdhunde, darauf wollten sie etwas in den Wald, und da es schon Nacht war, in kleiner Gesellschaft, um ohne Förmlichkeiten gehen und kommen zu können. An einem Thurme des Schloßeinganges war eine Treppe, um zu Pferde zu steigen, mit einer Vorrichtung verssehen worden, die sich nach und nach entzünden sollte, um den Auf= und Absteigenden Licht zu geben. Wie die Gesellschaft nun zu Pferde stieg und der Kaiser in der Mitte war, entzündete sie sich überall, und Hitze und Rauch drohten Alle zu erstiden. Bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Supl. p. 641—644. Rel. p. 46, Note 2. Pichot Charles V. p. 167, 168.

ber großen Menge, welche folgte, war es nicht möglich, zurückzugehen, und die Pferbe begannen sich zu schrecken. Die Stiege war aber gegen einen großen Platz angebracht, so daß zuletzt doch Niemand Schaben nahm. Der König gerieth in großen Zorn, und wollte über diejenigen, welche Schuld daran waren, strenges Gericht ergehen lassen, und der Kaiser konnte ihn nur mit Schwiezigkeit besänftigen, indem er ihm vorstellte, daß die Sache durch Zufall geschehen sei und ein gutes Ende genommen habe.

Karl V. schrieb von hier aus bem Erzbischofe von Tolebo: "Ueber Geschäfte haben wir nicht gesprochen, und halten für gewiß, daß wir während ber Dauer unserer Reise darüber nicht sprechen werden, wie wir es vorgeschlagen und es uns noch zur Stunde versprochen ist. Die Sachen in Flandern fangen an, sich zu beruhigen, und wir hoffen, daß sie mit unserer Gegenwart enben werden."

Der Kaiser verlangte, ben Turnieren und Lanzenstechen und anderen großen Festen auszuweichen, um seine Reise zu beschleunigen. Er wollte den Tag nach dem neuen Jahre in Paris vom Könige Abschied nehmen. Den 16. schlief er zu Blois, den 18. zu Chambord, den 20. zu Orleans. Die Spanier, Katholiten aus ganzem Holze, bekreuzten sich vor dem französischen Treiben.

Der Staatssekretär Ibiaquez schrieb von Orleans ben 21. Dezember dem Kommandeur Covos: "Man kann sich die Ausschweifungen am Hofe nicht vorstellen, und was da geschieht. Der König sei wieder im Stande, zu Pferde zu sitzen, aber wenig." Ein anderer Brief schildert die Beziehungen des Königs zu den Damen und den Hof Franz I. wie ein Babuson.

Den 21. Dezember reisten sie von Orleans ab, welches bem Kaiser 20 große Stücke von vergoldetem Silber zum Geschenke machte. Am Borabend vor Weihnachten, den 24. Dezember, tam die hohe Reisegesellschaft zu Fontainebleau an. Der König wollte hier dem Kaiser sein Schloß, sein Jagdgehege und Wasseranlagen zeigen, und hatte darum Alles zu seinem Empfange bereiten lassen. Karl V. tonnte sich daher nicht entschuldigen, über die Feiertage nicht bleiben zu wollen. Am Eingange des Waldes hielt der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 46. 47. Supl. p. 641-645, Note 1.

Dauphin mit 50 Mannern in Ruftung mit Lanzen, und 50 leichten Reitern und Buchfenschüten zu Bferbe, alle mit weißen Feberbuiden, ben Wamms von ichwarzem Sammt, die Deden ber Pferbe mit reicher Silberftickerei. Er kam zu bem Raiser und ben Damen und fagte: "Ich bin von Baris, und habe bie Antunft biefer Damen und Guerer Majestät auf bem Schlosse zu Kontainebleau erfahren, und weil burch biefen Walb einige ungezogene Reiter zu ftreifen pflegen, bin ich mit biefem Bolf ju Bferbe getommen, um bie Bache ju machen." So ging es nun, Kaiser, Damen und Reiter, burch ben Balb. Gine Meile vor bem Schlosse, wo bie Belegenheit gunftig mar, begannen leichte Reiter zu erscheinen, und Buchsenschuten zu Pferbe, in hochrothen Sammt gefleibet, mit rothen Feberbufchen und Golbstiderei. Sie fingen mit ben leichten Reitern in Beiß und Schwarz ein Scharmutel an, und tamen so, indem sie immer forttämpften und schofen, bis zum Shlosse, wo mit 50 Mann in Rüstung und in gleicher, hochrother Rleidung, Buichen und Stiderei, wie feine leichten Reiter, ber Herzog von Orleans hervorbrach. Die leichten Reiter aufnehmend, stellten sie ihre Ordnung ber. Als die beiden feindlichen Schaaren aneinander waren, ließ ihnen ber Raifer fagen, er bitte fie, fich nicht anzugreifen. Sie entgegneten: "wir bitten, baß es uns befohlen wird; benn bei ben Damen gilt bas, mas ihnen beffer erscheint." So begannen fie, und als fie aufhörten, entlub sich eine Anzahl von Geschütz, bas auf einem naben Felde aufgestellt war. Bon beiben Seiten waren etwa achte am Boben. Der König erzürnte sich, daß nicht mehr gefallen waren. Er sagte: "Meine Herren Kinder hatten sich angeboten, ihre Reiter io auszuzahlen, bag feiner im Sattel fein follte." Sie schloßen, indem sie ein wenig mit bem Degen tampften. Der Herzog floh mit seinem Haufen und stütte sich an bas Thor bes Schlosses, bas einen Tournierschranken besaß, und ließ ben Damen sagen, dif sie biese Nacht bier nicht einkehren konnten, wenn bie Reiter, bie mit ihnen tommen, nicht früher kampfen. Der Dauphin und seine Gewaffneten waren gleich bereit, und so begann ber Rampf, ber bem Gefolge bes Raifers bas Befte an bem Fefte foien. Giner aus bemfelben fchrieb von Fontainebleau: "Es ift prächtig eingerichtet und burch Größe ausgezeichnet, von fehr

schönen Obst. und Rüchengärten, von Bäumen und Teichen umgeben. Hier hatten wir eine Frühmette gehabt, Rachmittags Besper, alles mit ber Kürze, mit welcher sie den Gottesdienst in Frankreich zu halten pflegen, weßhalb um 12 Uhr Rachts Alles beendet war."

Am ersten Beihnachtsseiertage hörte ber Kaiser Morgens ein Hochamt; ber König von Frankreich heilte viele Menschen aus ber Umgegend von Kröpsen, wie es an ben hohen Festen Sitte war. Diesen Tag waren sie nicht im Felbe, bagegen fanden an allen anderen große Jagden statt, auf hirsche und Eber, so baß es Tage gab, wo 40 hirsche erlegt wurden, und mehr benn 200 plehen waren. Die Rächte brachten sie mit Tanzen und Springen zu, bis es Zeit war, zu Bette zu gehen. Die Königin konnte nicht genug ihre Freude über bas Einvernehmen ihres Gemahls und Bruders äußern.

In Gent glaubte man noch immer nicht recht an bie Ankunft bes Kaisers. Lievin be Herbe, Oberbeken ber Zünfte, hatte ben Sekretär dieses Gliedes, Lievin de Tollenare, nach Frankrich gesandt, um sich von der Anwesenheit des Kaisers zu überzeugen und sich mit van der Helius zu Paris zu besprechen, der im Stande war, ihm Mittheilungen über die Privilegien der Stadt Gent zu machen, deren er bedurfte. In dem betreffenden Beschlusse der Collace vom 7. Dezember 1539 heißt es: "Ein Abgeordneter der Gemeinde solle ohne Ausschluß abgeschickt werden, der dem Kaiser entgegen gehen und nicht in die Stadt zurücktehren wird, ehe er Seine Majestät sah." Denselben Tag reiste Tollenare von Gem ab und kam am 28. Dezember zurück. Tags darauf erklärte ein der Collace und erhärtete es mit einem Eide, den Kaiser gessehen zu haben, wie er aus den Thoren von Orleans kam und in der Richtung nach Baris abging.

Beil ber König sich ben Samstag früher übler befand, unterblieb bie für biesen Tag angesetzte Jagb. Sie reisten Tags barauf, ben 30. Dezember, ab und kamen zum Essen in eine Abtei brei Meilen von Fontainebleau, wo sie nach Tisch zwei hirse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 47, 48. Supl. p. 653-656.

<sup>\*</sup> Enquêtes crim., Berhör bes Lievin be Tollenare, 25. Mär; 1540. Steur Insur. p. 408. Gachard Cort verhael p. LVIII. Supl. p. 546.

erlegten. Dann fetten fie fich in eine Fahre bes Ronigs, bie wie eine behagliche Wohnung, geräumig und bequem eingerichtet, mit wohlgeheizten Raminen und herben versehen, auf ben Wellen ber Seine babinglitt. Bu schlafen tamen fie nach Corbeilles, ten balben Weg von Fontainebleau nach Paris, wo gleich nach ber Anfunft bas gewöhnliche Tauzen und Springen begann. Mittwoch ben 31. verließen fie Corbeilles in berfelben Fabre, und waren zu Nacht in bem königlichen Lustichlosse zu Bincennes, auf bessen Thiergarten fich Frang I. viel zu Gute hielt. Es war biefen Tag fo eine Ralte, zumeist für bie, welche zu Lande tamen, bak man tobte Thiere fant und Menschen in Tobesgefahr tamen. 1 Am Neujabrstage fuhr man nach gefeierter Deffe von Bincennes ab. nachbem ber Rönig porber zu bem Raiser tam und ibm sagte, er entferne fich, um feinen Einzug zu ordnen. Der Raifer ftieg zu Mittag in einem Nonnenklofter ab, bas neben ber Baftille an ben Thoren von Baris lag. Die ganze Gesellschaft trat in ein Chor bes Rlofters, bas einen boben Saal, treffliche Zimmer und eine Rleiberkammer befag, die alle mit Raminen und bequemer Einrichtung verfeben maren. Dann speiste ber Raifer mit ben Sohnen bes Ronigs, und einigen Fürften und herren. Gleich nach bem Effen begannen die Beamten von Baris zu kommen und an einem Fenfter vorbeizuziehen, wo Rarl V. ftand. Nach ben Beamten tam bas Amt ber Stadt in voller Amtstracht. Einer ihrer Rathe hielt eine Anrede, in welcher er bem Raifer Baris übergab. indem er ihm zugleich die Schlüssel der Stadt überreichte. Der Raiser bankte bem Ronig und seiner Stadt und gab bie Schluffel mit ben Worten gurud: fie batten biefelben lange Beit in auter und treuer hut gehalten und mögen barin fortfahren. Darnach tamen bie Leute bes Tribunals, welche man "bie vom Balaft" nannte, bie Rechenkammer und ber Staatsrath, aus 24 herren bestehend, bann bie herren vom Parlament, alle in Scharlach angezogen: die vier Brafibenten stiegen ab und bewillfommten ben Kaiser, mabrend die anderen 120 an der Rabl sie zu Bferde umgaben: bann tam bie Universität. Der Raifer ftand nun auf einer Stufe, um ibn bie Fürsten und herren, und horte bie Reben an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 48, Note 2. Supl. p. 653-658.

benn jedes Amt hielt seine eigene. Als dieß vorüber war und fich Alle umwandten, um in die Stadt einzuziehen, kam ber Raiser berab, ftieg zu Bferbe, 1 mit ihm alle Fürsten und Herren, und ritt fo bis zum Thore ber Stabt. Bolksmengen waren ihm eine Begeftunde vor die Stadt entgegen gegangen. Ueberall ertönte ber Ruf: "Es lebe Raiser Rarl mit bem Ronige Franz. Friede sei immer zwischen ihnen und ihren Kindern." Borne, boch am Thore, grüßten in goldenen Buchstaben die Worte: "Deffne Paris, öffne beine hohen Thore, es will einziehen ber Größte ber Chriften."2 Am Eingange bes Thores standen in Aufstellung: Pagen und andere Leute biefes Ranges als Vortrab, bann die 200 Ebelleute bes toniglichen Saufes. Nach biefen bie Berren bon ber Ruche und Rammer. Die Schweizergarben, brei zu brei gestellt, mit ihren Trommlern und Pfeifern, und ihrem Haupt mann zu Pferbe; hinter ihnen bie Trompeter und Wappenkönige, barnach ber Großkanzler mit seinem Siegel in ber Hand, um ihn 8 bis 10 Thurhüter in hochrothen Sammt gekleibet. Jest kam ber Obriftstallmeister bes Königs, und Guise als Oberstkämmerer, und zogen zum Oberftstallmeister bes Kaifers. auf die sieben Kardinäle, die aus dem Thore schritten, um mit bem Raiser ben papstlichen Legaten Farnese zu empfangen. gingen zu Zweien nach ihrem Alter. Unter ben Letten, bie neben dem Traghimmel kamen, war der Connetable von Frankreich mit gezogenem Schwerte auf ber Schulter, wie wenn ber König von Frankreich anwesend wäre, und sagte, was der Raiser aber nicht zugeben wollte, daß er ihm als Oberstallmeifter bienen werbe. Der Raiser stellte sich unter ben Traghimmel. hinter bemselben kamen ber Dauphin und ber Herzog von Drleans; nach biesen die Herren und Fürsten von Frankreich, die vom Orben bes heiligen Michael und die Begleitung bes Raifers. Die Anführer ber Orbonnanzbanden folgten mit 300-400 Mann ber hatschiere. Der Legat bemühte sich, unter ben Traghimmel zu kommen und so zu gehen, boch die Franzosen achteten nicht auf

¹ Musbrildiid "e' se puso à caballo." Gachard Supl. p. 655, Zeile 6 pon unten. Juste, Vie de Marie d'Hongrie pag. 62 hat "Charles Quint monta sur un mule."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euvre Paris, euvre ses haultes portes, entrer veut le plus grand des Chretiens.

n, und aus bem Saufen, ber mit ben Gobnen bes Ronigs ging, efen fie: "er stelle fich barunter, wenn er tann." Go tam er nige Zeit unter ben Traghimmel und bann wieder außerhalb, ib fand teinen bestimmten Blat. Als ber Raiser zu ber Baftille m, wurden barin und auf einem Sügel baneben alle Geschütze lost. Die Strafen von Baris waren von bichten Bollsmengen füllt, die Kenster so mit Damen besett, dag die frangofischen ofleute scherzend fagten: "es seien wohl 2000 feibene Rappchen m braufen gekommen." Ueberall fab man bas kaiferliche und nigliche Bappen beisammen, aber bas taiferliche immer oben an, ibe jedoch durch Liebesknoten verschlungen. Karl V. hielt an m Dome ber Notre-Dame-Kirche, wo ber Legat bas Gebet rach. Darauf begaben fie fich jum Balaft bes Barlaments, wo ie Konige von Frankreich, wenn sie ihren Ginzug hielten, Die the Nacht schliefen. Franz I., mit ihm ber König von Navarra nd mehrere alte Ravaliere tamen bem Raifer bis jum Fuße ber reppe entgegen. Der Ronig fagte ibm, er fei in biefem feinem ause sehr willkommen. Es war Sitte, daß die erste Racht, wo Ronig als solcher feinen Einzug hielt, ben Ebelleuten vom ten Blute im großen Saale biefes Balaftes ein Bankett geben wurde. In dem Sagle war ein Brachtstud eines Tisches m Marmor, so lang, daß 28 bis 30 Menschen baran Plat nehen konnten, und darüber ein Thronhimmel von Brocart, der n von einem Ende zu bem anderen überspannte. Etwas nach iten waren andere Tische für die vom Parlamente. Der Saal ar so groß, bag er, wenn 400 Bachsfadeln barin brannten, dt hell erleuchtet war.

Um sieben Uhr trat ber König von Frankreich in die Kammer & Raisers und führte ihn in den großen Saal. Der Tisch war beckt, er legte seine Serviette auf denselben, dann Brod und alat auf italienische Weise. Man brachte das Handwasser, und r Dauphin reichte dem Kaiser die Serviette, die dieser wieder sammenlegte, und der Herzog von Orleans seinem Vater. Sie zten sich zu Tische: der Kaiser und König Franz, dann der Dausin und der Herzog von Orleans, darauf der König von Navarra der Legat, die Kardinäle von Bourbon und von Lothringen, Derzoge von Bendome und von Alba, Herr von St. Pol

und Herr bella Rocca. Der Connetable ging als Obrifthaushofmeister um die Speisen. Dem Raiser biente als Brobmeister ein Bruber bes Herzogs von Bendome, als Vorschneiber ber altere Sobn bes Bergogs von Lothringen, als Mundschenke ein anderer Ravalier. Dem Könige Herr von Lautreque als Brodmeister, Herr von Nevers als Mundschent, und ein anderer Herr als Borschneiber. Gegen bas Ende ber Tafel tam bie Konigin und sette fich zu ihrem Bruder, mahrend alle ihre Damen und die Fürftinnen fteben blieben. Bor bem Aufheben bes Tifchtuches tamen bie Wappenkönige und Trompeter jum Kredenztisch bes Ronigs, welcher mit toftbarem Trinkgeschirr gefüllt war, nahmen ben größ ten Becher und gingen bamit beim Klange ber Trompeten burch ben ganzen Saal. Einer von ihnen rief bazu nach altem frangdgösischem Brauch: "Largesse! Largesse!" (Freigebigkeit.) Darauf kamen ber Dauphin und ber Herzog von Orleans in reich geschmüdter Mastentracht und führten einen Tanz auf. Das Fest bauerte nicht so lange, als es bestimmt war. Der Kaiser schien ber Befellichaft ermubet, fie führten ibn in feine Rammer, wo fie ihn verließen, um ihr Gelage in einem vorberen Saale fortaufeten.

So endete ber erfte Tag bes Jahres 1540, und in jener Nacht hatte Karl V. ben Damen versprochen, einen Tag nach Dreikonigen zu bleiben. Freitag ben 2. Janner borten ber Raifer und die Königin eine Messe in der Kapelle des Balaftes. fab ber Raiser die vielen Reliquien, die in berfelben aufbewahrt waren, und unter ihnen zeigte man ihm die vollständige Dornentrone unseres herrn und heilandes. Die Königin folgte unterbeg bem Könige in ben Louvre, und als ber Raiser Alles angefeben, ritt er ebenfalls mit bem Connetable und ben anderen Berren bin, wo er von ihnen und allen Hofleuten bes Ronigs bis ju seinem Zimmer begleitet wurde. Nachdem der Kaiser gespeist hatte, kam bie Königin ju ihm. Sie unterhielten sich, bis es Zeit zum Turniere war. Da kam ber Dauphin mit 30 Gewappneten, 15 in schwarzen Sammt gekleibet, mit Schnuren von weißem Rasch an ben Bferben, die anderen in weißem Rasch, mit Schnuren von schwarzem Sammt, und eröffneten baffelbe. Die Ronigin und die meiften Damen prangten in einem Schmude und

einem auserlesenen Bute, ber sowohl bie Bewunderung bes taiferlichen, als ihres eigenen hofes erregte. Den 3. Janner ging ber Raiser in dem Balaste zur Messe. Bon seiner Rammer bis zur Rapelle waren die Hatschiere und die Ebelleute vom Hammer aufgeftellt. Diefen Tag betraten bie Haufen bes herrn von Aumale, Sohn bes Herzogs von Buife, und bie bes fürsten von Rocca ben Turnierplat, alle in Golbftoff und falben Sammt gekleibet. Das Stechen bauerte bis in die Nacht. Sonntag ben 4. Janner borte ber Raifer, wie er es gewohnt mar, seine Messe, und gab barnach der Unzahl von Leuten, die ibn sprechen wollten. Audienz. Bevor er bamit fertig war, tam bie Königin und die Damen, hoben ibn vom Seffel und führten ibn unter Scherz und Lachen jum Turniere. Der Dauphin ritt zuerst in die Schranke mit 24 Rämpfern, welche bie ber früheren Tage an Glanz boch übertrafen. Der ältere Sohn bes Herzogs von Lothringen und Herr von lautreque, mit einer gleichen Bahl, bilbeten bie Gegenpartei. Sie brachen ihre Lanzen, bis es ganz bunkel war. Den Dauphin verwundete ein Langensplitter an ber Stirne, boch nur gang leicht. Montag ben 5. Janner wohnte ber Raifer bem Sochamte im Dome bei; es begleiteten ihn die Sohne bes Königs, mehrere Kardinale im Festornat, viele Ravaliere, die Schweizer und Hatschiere, die toniglichen Ebelleute zu Fuße, mit ihren hammern in ben hanben. Diesen Tag wurde anstatt bes Turniers zu Nacht eine große Tafel und babei bas Fest bes Bohnenkönigs abgehalten. Bei biesem in Frankreich und den Niederlanden in allen Ständen üblichen Spiele wurde eine Bohne in einen Ruchen eingebacken, wovon jedes Glied ber Gesellschaft etwas nahm. Wer Die Bohne fand, mar Bohnentonig ober Konigin, mablte fich bann einen Genoffen anberen Beschlechts, mit bem er ben luftigen Thron theilte, und seinen Hofstaat, und wurde von Allen bebient. Dieses Mal gab es eine Bohnenkönigin. Der Raiser biente ihr als Ehrenkavalier, ber Dauphin als Munbichenke, ber Herzog von Bendome als Brodmeister, ber Herzog von Orleans als Vorschneiber. Bei 50 Kavaliere und Damen, die ber Messe beigewohnt hatten, waren in bem groken Sagle versammelt. Mit fröhlichem Tanze schlok bas Fest. Dienstag, am Tage ber beiligen brei Rönige hörten Ronigin und Raifer ausammen eine Messe in ber Ravelle bes

Balaftes, und hielten noch Gottesbienft, bis fie jum Speifen gingen. Der Raifer speiste mit ber Königin, ber Dauphine, Da bame Margareth, und vielen anderen Ravalieren und Damen. Der König von Frankreich, wie es hieß, weil es schon spat war, mit einem anderen Schwarme Damen. Den 7. Janner Morgens fuhr ber Raifer von Baris ab. Gin Theil ber Bevolkerung ging mit ihm bis vor bas Thor. Der König, bie Königin, bie Sobne und Töchter bes Rönigs, und ihr ganger hof begleiteten ihn Die Stadt Paris gab ihm einen herfules von Silber anm Geschent, ber zwei Gaulen mit bem in Gelb eingelegten "Immer weiter" in Handen hielt und 500 Mark Silber wog. Man speiste in bem Schloffe zu Boulogne und schlief in St. Denis.4 Bon Baris hatte ber Raifer ben 6. Janner bem Erzbischofe von Tolebo geschrieben: "Er habe es nicht babin bringen können, bak ber König hier bleibe, boch werbe er trachten, so sehr er nur könne, ihn bavon abzubringen, nach Flandern zu gehen. Den Dauphin, ben Bringen von Orleans und ben Connetable tonne man nicht abhalten, mit nach Bruffel zu geben. Er fei fo gut bewirthet worden, und noch immer bewirthet und gefeiert, bag es nicht beffer fein tonne, und mit berfelben Buneigung von bem Könige, wie von allen ben Seinen. Möge es Gott gefallen, bas bie Reise zu seinem Dienste und zum Beften ber Chriftenbeit fei." Der Raiser sette seinen Weg fort burch ein Land voll Ortichaf. ten, Schlöffer und Balber, wo er wieber einige Zeit rubte, um bem Buniche bes Ronigs zu entsprechen und ungeftort mit ibm aufammen zu fein. Den 8. tamen fie nach Chantillb, ben 13. m Soiffons, ben 19. ju St. Quentin an, von bieser Seite aus ber lette Blat in Frankreich, wo ber Raifer fich am 20. von Franz und Eleonore verabschiedete. Beim Abschied sprach er mit bem Ronige in Betreff ber Turten, ben teberischen Bewegungen, und bon anderen öffentlichen Geschäften gang im Allgemeinen. Diefer zeigte eine große Billigkeit bierin in Uebereinstimmung mit Rarl ju handeln. "In unseren besonderen Angelegenheiten," fprach zulett ber Raifer, "tann man feben, was zu thun ift, wenn ber romifche Konig, mein Bruber, in Bruffel ift und ich mit ibm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Supl. p. 658-658. Rel. p. 49-58. Cort verhael p. LIX.

verhandelt haben werde." Rach diesen Worten verabschiedeten sie sich mit vieler Liebe. Karl V. übernachtete in Cambrah. Es begleitete ihn der Dauphin, der Herzog von Orleans und viele andere französische Herren bis zur Zahl von 1000 Pferden. In Cambrah sanden sie schon den Prinzen von Oranien, den Herzog von Archot, den Obersthaushosmeister Grafen von Roeulx, den Bischof von Cambrah und andere niederländische Fürsten und Herren.

Die Königin Marie batte burch Sceperus vernommen, ber Konia feie bereit, ben Raifer in fein Land zu begleiten, und biefer wünsche für ihn einen Begenempfang. Schon ben 16. Dezember batte fie Archot ersucht, Alles hiezu vorzubereiten, ohne bie Beftatigung biefer Nachricht abzuwarten. Er folle Lebensmittel auftreiben fo viel er nur konne, und ohne große Auslagen, die Abteien tonnten ihm welche liefern. Den 22. Dezember murbe er angewiesen, in Balenciennes und Bergen bie Wohnungen ju fcmuden, Tapeten von Tournay, Ainghien, Bins und anderen Orten auf Roften Seiner Majeftat zu entlehnen und bie Eigenthumer zu perfichern, bag fie weber Berluft noch Schaben erleiben werben. Den 24. trug sie ihm auf, die Angahl und Größe ber Zimmer im Saufe bes Raisers zu Balenciennes anzugeben, bamit sie biese mit Ta= veten und Gerathe verfeben fonne. Sie ichrieb ibm benfelben Tag fieben Uhr Abends: "ber Konig tommt eber nicht, als fia, wohl aber seine herren Kinder. Der herzog möge sich bes Nothwendigen ohne überflüffige Auslagen versichern." Der Raifer felbit bat Archot brieflich, fein Beftmöglichstes zu thun, um feine Besellschaft ehrenvoll zu empfangen. Granvella wendete sich von Baris aus ganz besonders an ihn, damit er ihm und jenen, die mit ibm tamen, für gute Unterfunft forge. Der Bergog eröffnete eine Anleihe durch Anweisungen auf Hennegau. Den 31. Dezember schrieb ihm die Regentin, ba bie Ankunft des Königs un= gewiß sei, möge er bas Unternehmen einstellen, um so mehr, als fie in Antwerpen ein bedeutendes Geld erhoben habe. Sie fcbrieb allen Sägermeistern im Lande, überall in ihren Forsten jagen zu laffen und Wildpret zur Bewirthung bes Raifers und feiner Gafte ju liefern. Allen Ebelleuten bes Landes bezeichnete fie burch Briefe den Tag ber Ankunft bes Kaisers, an welchem sie sich in Balen-

Gachard Supl. p. 653. 662. 663. Rel. p. 50. 51. Note 4.

ciennes zum Empfange beffelben einzufinden haben. Dem Bergoge von Archot fandte fie Briefe, bie Bralaten bes hennegau's zu berufen, bamit fie mit ben anberen Beiftlichen mit ihren Mitren und hirtenstäben im vollen Ornate bem Raifer in Brozeffion ent gegen geben. Den 2. Janner benachrichtigte fie Archot, ber Raifer wünsche keine Freudenfeuer, noch Kadeln und Lichter, ba er bei Tage und in Trauer einziehen wolle, baber möge man auch bas Wappenschild von schwarzem Damast machen und nicht von Goldstoff, ebenso solle in der Wohnung des Kaisers schwarzes Tuch gespannt und zwei Zimmer zu einem Saale burchbrochen werben. Beim Einzuge follen die Beamten und Berbrüberungen in ihrer Amtetracht erscheinen. Der Raiser muniche auch 100 Satichiere als Leibmache, Courières, ber Hauptmann berfelben, habe nur 30 Mann beisammen, ber Bergog moge baber von seinen Leuten welche aussuchen und an Courières nach Balenciennes fenben. ber benannten Stadt gab Maria Die Weisung, sich bei ber Anfunft des Raisers ganz nach der Angabe des Herzogs von Archot zu richten. Als die Heise bes Raisers sich immer mehr in Die Lange zog, schrieb bie Königin bem Berzoge, wenn fein Berold tomme, ober er fonft Reuigkeiten aus Frankreich habe, wolle er fie benachrichtigen, benn sie sei in Unrube, ba fie felbst, seitbem sie erfahren, daß der König von Frankreich sich nicht wohl befinde, teine Nachricht habe. "Ich glaube, bag bie guten Zeiten fie vergessen machen." Damit tröftete fie fich. Tage barauf theilte sie dem Herzoge mit, der König tomme nicht nach Balenciennes, bie anderen frangosischen Herren nur bis bahin, und baber brauche sich Bergen nicht in fo große Auslagen zu feten. Betreffs ber Geschente, Beluftigungen, Mosterien, Freudenfeuer, worüber er an Granvella geschrieben, tonne er nichts Befferes thun, als sich an seine Antwort halten. Um acht Uhr Abends schrieb fie Archot, ba fie lange keine Nachrichten vom Raifer habe, sei sie in Angst, besonders ba fie von einem Krantheiterudfalle des Ronige von Frankreich gehört habe. Sie bitte ihn, noch außer bem Herolde, ben er nach Frankreich geschickt, ohne Saumen einen Gib boten abzusenben, bamit fich biefer in voller Saft nach Baris be gebe, um bort bie Lage bes Raifers und Ronigs, und ben Stand ber Dinge zu erfahren. Alles geheim, ohne fich an Granvella p

wenden, noch fich ihm ober anderen aus der Umgebung des Raisers zu zeigen, und allen Aufwartungen auszuweichen. Wenn er unterwegs einen Boten an ben Bergog trafe, tonne er umtehren. Den 6. Janner forieb ber Raifer an Archot: ber Ronig tomme nicht, boch feien seine Sohne nach Burbe zu empfangen. Am Thore und Eingange ber Stadt mare es gut, Triumphbogen zu errichten mit seinem Bappen und jenem besagter herren. Die Stragen follen gereinigt, die Saufer tapeziert und geschmudt werben, auch mit einigen Dentspruchen auf die volltommene Ginigkeit und Freundschaft seines Sauses mit bem von Frankreich. Es sollen ben frangofischen Fürften bie Schluffel ber Stadt überreicht werben. Das Geschenk sei im Werthe von etwa 6000 fl. Den 8. benachrichtigte Maria ben Herzog, baß fie ben folgenden Tag Bruffel verlasse, und beschied die Ritter bes goldenen Blieges und Ebelleute aus allen niederländischen Landschaften, die Bischöfe von Tournab und Utrecht, die Herren von Bevres, Lalaing, ben Marquis von Berghes, Grafen Horn und viele andere hohe Herren nach Balenciennes. ' Den 21. Janner hielt ber Raiser mit ben frangösischen herren und Fürften bafelbst feinen festlichen Ginzug. Das Amt und bie Bunfte gogen bor bie Stadt entgegen. Sie übergaben ben frangösischen Bringen bie Schlüffel ber Stadt, welche fie mit ben Worten zurudbefamen, sie mogen fie gut bewahren, wie bisher, worauf einer ber Benfionare ber Stadt eine Anrede hielt. In bem landesfürstlichen Schlosse La Sale fand Karl am Fuße ber Treppe seine Schwester Maria als Statthalterin ber Nieberlande, begleitet von bem herrn von Semph, ihrem Ehrenkavalier, bem herrn von Molembais, ihrem Obersthaushofmeister, ben Bischöfen bon Tournah und Utrecht, ben Grafen von Hoogstraaten und be Merobe; bann von ber Nichte bes Raifers, ber Herzogin=Wittme bon Mailand, von ber Marquife von Berghen, ben Gräfinnen b'Efpinois und be Merobe, und mehreren anderen hohen Damen Diesen Tag schrieb Karl V. dem Erzbischofe von Tolebo: hier werben bie frangofischen Berren umtehren, er selbst nach Bruffel geben und die Ankunft seines Brubers, des römischen Königs abwarten, um mit ihm zu verhandeln, unterdeffen werde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 310-336.

er seben, was sich in biesen Ländern thun taffe, Alles um Zeit m gewinnen. Einer von bem Gefolge bes Raifers ichrieb zwei Tage barnach: wir find bier in Balenciennes angelemmen und fich bem find unfere Seelen rubig. Die frangofischen Gafte murben mit einem allgemeinen Bankette gefeiert. An einer Tafel fagen ber Raiser, ber Dauphin, die Königin Maria, ber Herzog von Orleans, die Herzogin von Mailand, der Herzog von Bendome, ber Großconnetable von Frankreich, ber Rarbinal von Chatillon, Herr von Aumale, Herzog Alba, Herzog von Archot und der Prinz von Dranien. An einem anderen Tische frangosische Serren mit einigen flandrischen vom Orben bes golbenen Bliefes. In zwei anderen Salen maren zwei Tische für die übrigen frangofischen Herren gebeckt. Es war ein Bankett voll Pracht und Ueberfluß bei ben herrlichen Klängen niederländischer Musik. Darnach ein Tanz, bei bem fich bie frangösischen Herren fehr vergnügten. "Doch nicht mit ber Schönheit ber Damen, meint jener Mann vom Befolge bes Raifers, benn in meinem Leben fab ich nicht ein fo häßliches Ding, noch so eine Berschiedenheit ber Beiber, jede auf ihre Beise angezogen, einige italienisch, andere beutsch, andere flämisch und tausend andere Trachten, und baf fie reich angezogen waren, tann man auch nicht fagen." Diefer schwarzgallige Mann schrieb auch: ber Dauphin und ber Herzog von Orleans sagten, baß sie morgen nach Frankreich abfahren, und so ift es uns lieb, benn wir find so gefättigt mit Resten, bag wir für unser ganges Leben genug haben. Die frangofischen herren nahmen vom Raiser und ber Regentin unter gegenseitigen Danksagungen Abschied. Den 24. Janer verließen fie Balenciennes. Der Raifer begleitete fie eine Stunde weit und nahm noch einmal Abschied, indem er sie burch ben Brinzen von Oranien, ben Herzog von Archot und anbern Herren weiter begleiten ließ. Man hatte fich gegenfeitig reichlich beschenkt. Der Raifer gab bem Dauphin, bem Bergoge von Orleans, bem Connetable, bem Bergoge von Bendome und bem Berrn von Aumale fehr bezeichnende Geschenke im Werthe von 30,000 Dutaten. Den Herren von Gijar, Montpesart und Moretu jedem 1500, allen Haushofmeistern und anderen boberen Beamten bes Rönigs jebem 1000 Scubi, anderen, bie ihm auf

ber Reise gebient, ju 800 bis 300 Scubi und so allen Beamten bes Königs, was ben Raifer über 100,000 Dutaten toftete. Rilla hatte bem Raifer einen Diamanten im Werthe von 6000 bis 7000 Dukaten gegeben, bem Alba einen anderen von 4000, bem herrn Granvella einen Beutel mit 3000 Scubi, bem Sefretär Ibiaquez eine Rette im Berthe von 800 Scubi, bem Sefretar bes Granvella, 308 600 Scubi, ben Rammerberrn bes Kaifers qu 1200 Scubi, ber Frau von Granvella gab bie Königin eine Rette bon 1000 Scubi, sowie febr reiche Anzuge für bie Tochter nebit einigem Geschmeibe. So beschenfte ber König jeben vom Gefolge bes Raifers mit liebreichen Worten, indem er fagte, fie mogen ibm verzeihen, daß er ihnen biefe Rleinigkeiten gebe. Der Connetable schlug vor, bas Freihalten möge für bie Zukunft aufhören, Kaiser und Ronig follten fich frei, einfach besuchen, womit ber erftere auch zufrieden war, nur habe er für tiefes Mal Revanche geben muffen. So nahm diefe Reife ihr Ente, bie Bracht, bie Festlichkeiten und bas Auffeben, bei benen einem Kammerbiener felbst bie Duse lächelte. Das war Claube Chappuis, ber im Namen bes Mars barüber Betrachtungen in frangösischer Sprache anstellte. 2

Seinem Versprechen gemäß, sie zu benachrichtigen, wenn ber Raiser komme, hatte ber Graf von Roeulx ben Schöppen von Gent am 1. Jäner von Brüssel aus geschrieben, ber Kaiser werte ben 15. in Cambrah eintressen, wohin er ihn beschieren habe. Den 4. Jäner waren alle Dekens ber Zünste, jeder mit zwei Geschwostenen, der Deken der Weber mit den Seinigen und die Notablen der Bürgerschaft in einer Collace versammelt. Die Schöppen lasen den Brief des Grafen vor und es wurde beschlossen, die Abgeordneten an den Kaiser jeht abzusenden. Sie reisten den 11. Jäner von Gent ab mit der Instruktion, dem Grafen von Roeulx bafür zu banken, daß er die Schöppen benachrichtigt und

Gcubo ober Schilbthaler, in Benebig bie alten Scubi aus 14löthigem l'Aarabigem feinem Silber geprägt, im Werthe von 2 fl. 29 fr. 7 pf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard Rel. p. 53. 54. Note 2. p. 55 Note 1. Suppl. p. 662—665. App. p. 337. La complainte de Mars sur la venue de l'Empereur en France etc. par Claude Chappuis-Rouen.

<sup>3</sup> Gachard Supl. p. 647. 648.

v. Sacher . Dafod, ber Aufftant in Gent.

ibn barin um Beiftant ju bitten, wie fie am Beften Butritt jum Raifer baben tonnten. Gie follen, wenn fie Bebor betommen, ibm an Rufen fallen und ibre unterthänigfte Ehrfinchtbezeugen, fann, bie Schöppen und Defens von feiner Anfunft unterrichtet, batten fich fo febr und fo erftaunlich gefreut, daß fie es nicht unterlaffen tonnten, ibre Abgeordnete an ibn ju schicken und ibn bei seiner Antunft zu begludwünschen. Sie feien febr erfreut über fein Boblfein, trot ber Dube und Gefahr, burch ein anderes Land ju reifen, und baten ibn, Gent und feine Bewohner feiner Gnabe empfoblen zu balten, und bitten ibn, fo balb ale möglich zu ibnen u tommen. Kalls ber Raifer ober Roeulr fragt, ob die Bache noch in ben Baufern ber Bunfte und in ben Ambachten ift, follen fie entschulbigen, bas fei vor Alters gewesen und nur von einigen von ber Stadt abmesenben Boswilligen abgestellt worben. 1 befahl ben Abgeordneten auf die Nachricht von ihrem Borbaben unweit Balenciennes umzufehren und in St. Amand zu warten. Darüber waren fie ungehalten und ichimpften bafelbft laut in ben Als bie frangösischen herren abgereist waren, ben 25. Janer, ließ ber Raifer die Abgeordneten nach Balenciennes tommen, und gab ihnen auf die Bitte bes Grafen Roeulx Gebor. Sie begrüßten ben Raifer, indem fie ibm ju Gugen fielen, bann wollten fie ihre Stadt entschuldigen und baten ben Raifer, babin ju tommen und jene, bie etwa gefehlt batten, ju beftrafen. Der Raifer borte ein wenig zu, bann befahl er ihnen, zu fcweigen, und sagte turg und bundig : er sei im ftrengen Binter nur barum in ihr Land getommen, um bie Angelegenheiten ber Stadt Gent in auten Stand ju feten und Strafen ju verbangen, wie er es für gut und recht fante, mas er auf eine Beife thun werbe, baß man fich beffen erinnern foll und feine anberen Unterthanen, Stabte und Lander baran ein Beisviel nehmen werben. Es fei einer seiner ersten Bünsche, bald in Gent zu fein, und barin ale Herricher und als Berr einzukehren, voraus wolle er jedoch seinen Feldmarschall, Grafen von Roeulx fenden, um für die Truppen Quartier zu machen, mit benen er einziehen wolle. Damit entließ er sie. Auf ber Rudreise fanben sie bereits Truppen auf ber Strafe nach Gent, und trafen mehrere Orbonnang-Rompagnien am

Gachard Supl. p. 260-263. Cort verhael p. LXIII.

Marfche. Duster und schweigend kamen sie am 28. Janner in bie Stadt zurud.

De Bilbe schlug vor, ben Truppen bes Kaisers mit ben Baffen zu widerstehen. De Munet und de Meh riefen die Gesmeinde zum Kampfe auf, und die Creesers stimmten ihnen bei. Deh sagte, jeder möge nur auf die Leute zählen, auf die er sich ganz verlassen könne, ihm wurden mehr benn 4000 beistehen. 2

Der Kaiser kam ben 25. Jänner von Balenciennes nach Bergen im Hennegau. Die Königin hatte ihm schon ben 9. Jäner ihre und die Meinung des Staatsrathes über das, was gegen Gent zu thun sei, mitgetheilt und geschrieben, es wäre gut, wenn Seine Majesstät die anderen drei Glieder von Flandern berusen und zu diesem Zwecke am Tage seiner Ankunft ungesäumt Briefe nach beigesschlossenen Entwürfen an dieselben absenden würde. Es geschah. Karl V. empfing die drei Glieder zu Bergen und ließ ihnen eine kurze Eröffnung über den Zweck seiner Ankunft machen, ser schlief den 28. in Nivelles und traf den 29. Jänner in Brüssel ein, wo man alle Zurüstungen zur Reise nach Gent traf.

Am letten Jänner brachte das Genter Amt durch Ueberredung jene, die noch Wache hielten, dahin, daß sie dieselbe einzogen und aus ihren Häusern schieben. Es waren die Schmiede, Schiffer, Kunsttischler, Müller und Weber, die so lange Wache gehalten vom 19. August die letten Jänner. Sie rückten ab ohne Trommelund Pfeisenklang mit misvergnügten und trotigen Mienen. In Dudenarde befahl das Amt schon am 24. Dezember 1539, die Bürger möchten die Wassen in das Rathhaus zurücktellen, die sowohl, welche während der Unruhen ausgetheilt wurden, als jene, deren sie sich bemächtiget hätten. Den 12. Jänner schrieben sie dem Grasen von Roeulx, sie wollten dem Kaiser nach Cambrah entgegen gehen, und baten seine Majestät, nach Dudenarde zu kommen und die Entschuldigungen der Bürger zu hören

Dem Sochbailli von Kortryt fcrieb bie Regentin ben 6. Janner: bie Schöppen ber Stadt batten fich an fie gewendet, ben Cornelis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 59-61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Steur p. 110. 111.

<sup>3</sup> Gachard Cort verhael LAX. App. p. 331-332. 397. 340.

<sup>4</sup> Gachard Cort verhael p. LX. Rel. p. 62. Note 1.

Roofe, Benfionar, abzusetzen und ins Verhör zu nehmen. Sie beauftragt ihn, ben Schöppen zu sagen, sie möchten ihn bis zur Antunft bes Raisers in seinem Amte belassen, und falls sie auf ber Absetzung beständen, die Königin von den Vor- und Zunamen der Richter und Schöppen zu verständigen, welche trot ihrer Beisung darauf bestehen, um Seine Majestät benachrichtigen zu können und dann zu verfügen, wie es sich gebührt.

Als de Fossez, Hauptmann des Schlosses von Kortrof, die Rönigin verständigte, daß Genter Abgeordnete in die Stadt gestommen wären, vom Hauptmann und Vailli Freilassung ihrer Gesfangenen verlangten und sagten, sie möchten sich hüten, Berhaftungen vorzunehmen, schrieb die Königin an die Genter: sie würde das Berfahren gegen die Gefangenen aufschieben, so lange sie das Gleiche gegen die gefangenen Schöppen und Hochpointers von Kortroft übten. Was die weiteren Berhaftungen beträfe, möge de Fossez sagen, er würde davon wohl Gebrauch zu machen wissen, doch möchten sie nur ihren Bürgern verbieten, in das Quartier von Kortroft zu kommen und dort Unruhen zu erregen.

Der Kaiser hatte bie Absicht, 2000 Spanier nach Flandern zu ziehen. Sie sollten durch Frankreich einrücken. Sobald er in den Niederlanden angekommen wäre, schrieb er dem Erzbischose von Toledo, würde er ihm mittheilen, ob sie dahin abzugehen hätten. Es unterblieb. Dafür marschirten deutsche Landsknechte in das Niederland.

Den 26. Jänner schrieb die Königin dem Obersten Thamise: sie habe aus seinem Briefe vom 20. den Fleiß entnommen, mit dem er die Besichtigung der deutschen Fußlnechte beendigt. Er möge sie von dem Wege benachrichtigen, den er zu nehmen gedenke, damit sie ihm Jemand entgegen schicken könne, die Versorgung mit Lebensmitteln und den Durchmarsch in Ordnung zu bringen. Der Kaiser sandte den Herrn von Isque an den Obersten, damit er seinen Trupp theile, den einen Theil nach Brüssel, den anderen Theil geraden Wegs gegen Bilvorde marschieren lasse, und damit seine Soldaten überall zahlen und den Unterthanen Seiner Majestät keinen Schaden zusügen. Maria entbot jest auch die Ordon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 321-324. Supl. p. 706, 707.

nang-Rompagnien, und ber gange nieberländische Abel eilte, bie Reiben berfelben vor ben Augen bes Raifers zu füllen.

Den 9. Jänner hatte die Königin dem Herzog von Archot gesschrieben, da der Kaiser Kriegsvolk bereit haben wolle, solle er die Leute von seiner Ordonnanzbande nach Hal kommen lassen. Dassselbe schrieb sie dem Grafen von Roeulx und dem Herrn von Bevres, daß deren Leute sich in Enghien sammeln, und dem Brinzen von Oranien und dem Grafen Hoochstraten, für deren Kompagnien Mecheln als Sammelpunkt bestimmt war.

Den 4. Februar kamen ber Graf von Roeulx und ber Hochbailli Schardau nach Gent. Beibe wurden von ben Bürgern ehrenvoll und herzlich, letterer bald darauf von seiner Frau empfangen, welche vor Freude bald lachte, bald weinte. Die Herren von Lavaur und Hellin, welche als Gesandte des Königs von Frankreich den Kaiser begleiteten, berichteten dem Connetable von Brüssel aus, den 6. Februar 1540: "der Kaiser habe einen Gesandten des Herzogs von Cleve ausgesangen, welchen dieser an die Hauptstädte des Landes geschickt, um ihnen sein Recht auf Geldern auseinanderzuseten und sie zu bewegen, ihm nicht entgegen zu sein. Die Briese von ihm selbst geschrieben, seien dem Kaiser von Brügge erbrochen, von Gent, wie man sagt, unerbrochen zuges.

Tags barauf schrieb ber Kaiser an bie Städte Brügge und Ppern und bas Land ber Freien: ber Eröffnung zusolge, welche er ihren Abgeordneten zu Bergen gemacht, komme er nach Flandern mit Truppen zu Pferd und zu Fuß, wovon er sie verständige, damit sie sich versichert hielten, daß weder sie noch andere treue Unterthanen daran Schaben nehmen würden. Den 9. ging Karl V. von Brüssel ab. Er kam bis Alost, begleitet von seiner Leibwache, seinem Haushalte und seiner Dienerschaft, mehreren geistlichen und weltsichen Fürsten und Herren, dann seinen Käthen. Den 10. traf er mit Maria in Denremonde zusammen, wo er vier Tage blieb.

Das Genter Amt verordnete ben Notablen ber Burgerschaft, ben Deten und Geschworenen, ben vier Schützengilben, ben vier

Gachard App. p. 287-240. 285-287. 330-331. Note 2. Supl. p. 644.

Kammern der Rhetoriter, Jeder möchte eine Facel von einem Pfund für den Einzug des Kaisers bereit halten. Den 10. schrieben Lavaur und Hellin dem Connetable: "der Kaiser sei mehr zur Milbe als Strenge geneigt, doch scheine es, daß so lange er nicht mit Macht in der Stadt ist, die Narren, die darin in guter Zahl seien, ihre Kühnheit nicht ganz verlieren und die Guten nicht genug Herz haben, sich öffentlich zu erklären."

Am 11. Februar wurden 12 Stück Geschütz nach Gent gebracht, wie Roeulx dem Amte sagte, zur Sicherheit Seiner Majestät und seiner getreuen Unterthanen. Sie mögen nicht benken, daß ihnen durch das Geschütz Uebles widerfahren werde, weil Seine Majestät nicht anders als nach Recht und Vernunft zu versfahren gedenke.

Den 14. Februar Nachmittags verließ ber Raifer Denremonde, um seinen Einzug in Gent zu halten, wo seine Landsfnechte bereits eingeruckt waren, 3190 Mann ftark hatten fie fich am Freitagsmartt aufgestellt, die Bite auf ber Schulter, Die Bellebarbe, ober hakenbuchse mit brennenber Lunte in ber hand. Das Genter Amt, die Dekens, Bürger und alle Innungen zogen bem Raiser entgegen und übergaben ihm die Schluffel ber Stadt. Der Raifer hatte ausbrudlich verboten, ihm das Geschüt zu lösen und wollte, wie ein Augenzeuge fagt, nicht ein Barchen von bem. mas ibm geboten murbe, annehmen. Der Einzug mahrte 6 Stunden, ohne Wagen und Trof, welcher ben ganzen Tag burch einzog. Boraus kamen 800 Mann ber Orbonnangen bes Raifers, bie Hatschiere in voller Ruftung, bann 3000-4000 abelige Reiter, bie Bifelbaube auf bem Ropfe, die Lanze am Schenkel. Alle Truppen zu Juf und ju Pferd tampfbereit. Neben bem Raifer ritten feine Schwester Maria und die Herzogin-Wittme von Mailand, begleitet von vielen hoben Frauen und Fraulein in reicher nieberlandischer Tracht. es folgten Don Fernando Gonzaga, Bicekonig von Sizilien, ber Herzog Alba, Granvella, de Praet, ber Herzog von Archot, ber Graf von Roeulx und ber Pring von Oranien. Mehrere Karbinale, Erzbischöfe, Bischöfe und Bralaten, viele in= und auslan= bifche Fürsten, Herren und Ebelleute, Ritter bes golbenen Bließes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Cort verhael p. LX. App. p. 339—342. Rel. p. 62. Supl. p. 667.

Gesandte fremder Mächte, seine Beamten und hofleute, seine Dienerschaft und Leibgarde. Bon bem Thore von Antwerpen besaab er sich in ben Grafenstein. Die Deutschen zogen jest vom Markte ab. Den Gentern erschienen sie gleich als durch häßlichkeit, Bosheiten und Unruhe ausgezeichnete Leute.

Die Ariegshaufen bes Roeulx und Oranien besetzen bie Stadtviertel la Muide, Meirem und die Umgegend. Die Truppen bes
Herzogs von Archot Ouderbergen (Rue de la vallée), jene bes
Abmirals die Rue des champs, ben Cauter und die Umgegend.
Die Ordonnanzleute Hoochstraten's St. Beter. Die Deutschen besetzen die Pfarre Ederghem vom Ede der Gasse "den Ram" zur
Straße von Brügge, die Liede und die Brüde über die Lyse bei
St. Agnes.

Denselben Abend schrieb ber Kaiser bem Erzbischose von Tolebo über seinen Einzug: "seine Leibwache und die Deutschen seien
rings um das Schloß untergebracht, damit sie sogleich vereiniget
seien, wenn sich etwas rührt. Nachdem die von der Stadt ihm
entgegen gekommen seien und viel Demuth gezeigt hätten, hoffe er,
daß sich die Sachen geben würden. Ueberdieß werde abgeholsen
werden, wie es sich gehöre, so für jeht wie für die Zukunst.
Gent 14. Februar 1540. Ich, der König." Die Nacht brach herein. Ein lauer Regen rieselte herab. Die sinsteren Straßen
waren still und öbe, nur Runden zu Roß und zu Fuß durchzogen
die Stadt in voller Wassenrüftung, die Lanze in der Faust, ihren
Degen an der Seite und den Streitsolben am Sattelknops. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Smets Chronicon Flandriae &b. I. p. 645. Steur p. 120. Note 1. Gachard Cort verhael p. LX. LXI. Gachard Rel. p. 62—66. App. p. 342—345. Supl. p. 668.

## Neuntes Kapitel.

## Des Raifers Gericht.

Die Ankunft bes Kaisers in Gent zog so viel Menschen verschiebener Nation und Standes bahin, daß man den Zusammensstuß auf 60,000 Köpfe und 15,000 Pferde anschlug. Sein Bruder Ferdinand, römischer König, erschien mit großem Gesolge in den Niederlanden. Der Kaiser kam ihm bis Brüssel entgegen und führte ihn selbst nach Gent, wo er bei ihm und Maria in dem alten Schlosse wohnte. Die deutschen Herren, welche ihn begleiteten, erregten bei den Gentern Aufsehen durch die Pracht ihres Anzuges mit ihren schönen Zobelpelzen, goldenen Halssetten, mit den Perlen und Edelsteinen, die sie am Kleide und Mütze trugen.

Der römische König war aber auch ebenso prächtig in seiner Lebensweise, wie ber Kaiser schlicht. Er nahm ebenfalls von allen Geschäften Kenntniß, zeigte barin auch Fleiß und Klugheit, war aber rasch und schnell entschieden. Lebendigen Geistes empfing er Alle mit Hösslichteit, doch heißblütig und reizbar hörte er das, was ihn im Mindesten beleidigen konnte, nicht mit jener Geduld und Ruhe an, wie der Kaiser, und antwortete auch nicht mit seiner Milde. Er sprach nicht allein deutsch, französisch und spanisch so gut wie der Kaiser, sondern auch italienisch und latein, obwohl er sich des Italienischen nicht zu bedienen liebte, und oft lächelnd äußerte, daß er das Latein nur auf Soldatenweise spräche. Er war eifersüchtig auf seine Ehre, große Gedanken beschäftigten ihn immerfort, doch hatte er für seinen Bruder eine tiese Ehrsuch, und der venetianische Botschafter Tieppolo sprach 1532 die Ueber-

zeugung aus, baß, so lange ber Kaifer lebe, sein Wille in allem bem Könige heiliges Gesetz sein werbe, und seine Freunde und Feinde biejenigen, welche Freunde und Feinde des Kaisers sind.

Ein anderer vornehmer Besuch war ber Kardinal Karnese. Rangler ber römischen Rirche und Legat bes beiligen Baters Baul III., ein junger Mann von etwa 20 Jahren. Die gange Genter Geiftlichkeit, viele geiftliche Fürften, bie mit bem Raifer gefommen waren, und auch einige weltliche italienische Herren zogen ihm Spater tamen ber Rarbinal von Baume, ber Bischof von Trient, jeder mit seinem Gefolge, und der Berzog von Cleve und Jülich. Man fand an Letterem einen Jüngling von guter Anlage, einen guten Chriften, und bemerkte auch, baf er fich nicht berausche, mas die Spanier als ein fleines Bunder bezeichneten, ba er ein Deutscher sei. Das Gerücht ergablte sich, er sei gekommen, um die Herzogin Wittme von Mailand zu seben und nannte feine Reise eine Brautschau. Er tam, bie Banbe bes Raifers zu tuffen und feine Anspruche auf Gelbern zu besprechen. Beitere Bafte waren: ber Bergog von Savopen, Die Bemahlin bes Rheingrafen, eine Schwefter ber herzoglichen Wittme von Mailand, bie Herzoge von Braunschweig, Onkel und Neffe. Ungeachtet ber großen Rahl von Fremben mar Gent bie Stadt, fie-alle zu beberbergen, und batte noch für mehr Unterfunft geboten. Die Stelle, in welche ber Verfasser ber Relation des troubles de Gand. ber mit bem Raifer babin fam, ben Ginbrud beschreibt, ben biefe Stadt auf ihn machte, klingt wie ein Jubelruf. "Die Fremden fanden," wie er fagt, "für ihr Geld minbestens einen Aufenthalt nach Herzensluft; icone, gut eingerichtete und reich geschmudte Säufer und Wohnungen und vortreffliche Bewirthung. Die Genter waren in ihrem Sauswesen liebenswürdig und höflich, hielten besonders auf blanke und schöne Basche; an Speise und Trank für Menschen und Pferbe fehlte es nicht. Was nur Jemand wünschen mochte, betam er. Die Fremden waren über die Billigkeit erstaunt, über die Groke und bas Alter ber Stadt, in welcher viel Alterthümliches zu seben mar, mas sie Alles besuchten und bewunberten und fagten, bas fei eine Stadt ohne Gleichen." 1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gachard Rel. p. 64-73. Supl. p. 681. Monum. de la Dipl. Venit. p. 83.

Da ber Raifer nicht gleich zur Bestrafung schritt, erholten sich die Genter von ihrer Angst, und es hieß überall, "man wird uns nichts thun; wir werden blos eine Geldbuße zu leisten haben, um die Reiselsten des Raisers zu beden und eine Geldbewilligung für Flandern." Die Bornehmen waren ohnehin durch die Anstunft des Raisers getröstet, und erholten sich von der Angst, in welche sie das gemeine Bolt versetzt hatte. Sie äußerten den Bunsch, der Kaiser möge für die Zukunst eine neue Ordnung in der Stadt einführen.

Doch schon ben 11. Jänner 1540 hatte die Regentin dem Herrn von Bevres geschrieben: "Sie habe erfahren, daß einige Schuldige auf dem Wege sind, Gent zu verlassen, und bitte ihn daher, in den Städten Vere und Bließingen Acht zu haben, und falls Genter tämen, sie gleich fest zu nehmen." Derselbe Brief ging an den Einnehmer von Bevesterschelt und den Hauptmann von Gravelingen ab.

Den 16. Februar schrieben Lavaur und Hellin bem Connetable aus Gent: "Einige ber Hauptmeuterer find so toll, baß sie noch in ber Stadt sind."

Den 17. Februar wurde ber Oberbefen ber Zünfte: Lievin be Herbe, Laurent Claes, Lievin Hebscap, Butermeere, Bauvens, van Over de Wale, de Sommere, Daniel Banhsegem, Lievin de haefe, Johann van der Moortele, Johann van Beeft, Abrian Dullaert, Johann der Bogt, Joos van de Bybere und Frau Cathelpne von Roppenhole in ihren Häusern verhaftet. Der Raiser erließ ein Schreiben an alle feine Beamten in Klanbern, Die fluchtigen Rebellen von Gent, namentlich Wilhelm de Men, Gillis be Wilbe und Johann Debbault ju verfolgen, alle, die in die Grangen ihres Amtes fommen, zu untersuchen, und falls sich einer ber Aufrührer finde, ihn zu verhaften und bis auf weiteren Befehl zu vermahren; und gab einen Befehl, diefe brei Flüchtlinge nicht zu verbergen, aber ohne Aufschub anzuzeigen und bem Sochbailli von Gent zu überliefern. Jest war die Stadt in voller Bestürzung. Den 18. Februar wurden neue Verhaftungen vorgenommen, und ben 20. ber Defen ber Müller und mehrere biefer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 70-74. App. p. 342, 343.

<sup>2</sup> Gachard App. p. 332, Note 1.

Bunft festgenommen. Denfelben Tag lieferte sich Bilhelm de Meh felbft in die Bande bes Hochbailli und murbe im Saffelet gefangen gefett. Das Genter Amt hatte ben 19. einen Bitttag verordnet und ließ in jeber Kirche bas beilige Saframent berumtragen, Alles für die Bohlfahrt ber Stadt und bes ganzen Landes bon Flandern. Es mußte benfelben Tag noch auf Befehl bes Raifers ben alten Gib mit Erwähnung bes Friedens von Cabfant leiften. Für ben herrn von Bamele wurde Junter Antheinis van ber Lun erfter Schöppe, für ihn zweiter Schöppe Junter Rarl von Jeghem, Berr von Bife. Den 18. waren bereits auf Befehl bes Raifers bie von ben Gentern gefangenen Hochpointers von Kortrot freigelassen worden. Den Genter Flüchtlingen, auf beren Ropf die Aufrührer einen Breis gesett batten und die etwa barum nicht magen burften, jurudzukommen, befahl ber Raifer, sich binnen acht Tagen in Gent einzufinden und sich vor den Staatsräthen Doktor Schorer und Doktor Boisset von den gegen fie zu erhebenben Beschuldigungen zu reinigen.

Eine andere Berordnung des Kaifers führte die abgeschaffte Berzehrungssteuer wieder ein, und der Generaleinnehmer von Cassel bekam den Befehl und die Bollmacht, in den Städten und Ambachten des Genter Quartiers, die mit der Hülfe von 400,000 fl. Car. im Rückftande waren, diese einsach ober nöthigenfalls durch Exekution einzutreiben.

Das Gericht gegen bie Berhafteten begann vorerst in Gegenwart der Schöppen. Den 26. wurden Claes, Baubens, Martin van Anselaere, Johann de Munk und Simon Borlut, den 27. Hebscap und Hans von Kortryk verhört und gesoltert. Um der Stadt Gent den Prozeß zu machen, hatte der Kaiser den 16. Februar Meister Baudouin le Cocq, Generalprokurator, im großen Rathe von Mecheln an demselben Tage berusen, an welchem ihm die Schöppen beider Bänke und die beiden Dekens eine Bittschrift überreicht hatten, Inhalts: "Daß auf das Berlangen der Regentin vom 13. April 1537 um 400,000 fl. geantwortet wurde, Gent wolle Kriegsleute stellen und zahlen, und nicht anders. Es wurde die Armuth des Landes und früher bewilligte Beisteuern als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. pag. 73. Cort verhael p. LXI, LXII. App. p. 342, 343, 345. Supl. p. 669, 670. Steur p. 122, Note 1, 146, 147.

Grund angegeben. Die Regentin forberte noch mehrmals die Stadt auf, die Sulfe zu bewilligen, worauf biefes Berlangen ben 16. Juli 1537 abgewiesen wurde, was auch mehrere Städte bes Genter Quartiers thaten. Das Gebiet von Gent fei in Folge ber Beigerung ber Stadt ebenso wenig verpflichtet, als burch bie Rustimmung ber brei anderen Glieber von Klandern, mas fich auf brei Brivilegien ftute, 1) auf eines vom Jahr 1296 vom Grafen Gup (Guido); 2) von Maria anno 1476, worin es heift: Flanbern sei nur burch Zustimmung aller Glieber zur Zahlung von Steuern verpflichtet, und bie Stimmenmehrheit konne Die Minbergabl nicht zwingen, und bas Quartier und Gebiet von Gent sei ohne Zustimmung ber Stadt nicht verpflichtet; 3) von Ludwig von Nevers anno 1324, wornach bas Quartier und Gebiet von Gent nur zu ben Steuern verpflichtet fei, zu benen bie Stadt verpflichtet ift. Ungeachtet beffen batten bie Regentin und ihr Rath. Städte und Dörfer bes Quartiers von Gent mit Briefen beschickt, die Zahlung ihres Antheils an den 400,000 fl. einzutreiben und einige burch Beschlagnahme von Gütern ober Festnahme ihrer Leute exekutirt, welche theils leiblich, theils burch Geldbugen gegen Recht, Freiheiten und Privilegien ber Stadt Gent gestraft wurden. Darüber sei nun im Quartier von Gent große Unzufriedenheit ausgebrochen. Außerdem waren noch die großen laufenden Steuern zur Bertheibigung von Flandern. male, ale das Seer gegen Beronne aufbrach, seien ber Regentin 250,000 fl. Car. in Renten bewilligt worben, und dieß, ungeachtet ber Raifer bei seiner Abreise versprach, vor Ablauf ber Bahlungsfriften ber 1,200,000 fl. Car., welche ihm zu jener Zeit bewilligt wurden, auf keinen Fall eine neue Steuer aufzulegen, und ungeachtet ber noch fortlaufenben Steuer von 200,000 fl. Car. für zwei Jahre. Trot bem batte bie Regentin noch biese neue große Steuer aufgelegt, ohne Berudfichtigung bes ichlechten Banges ber Geschäfte und Sandwerfe und bes Murrens bes Bolfes. Man überreichte ihr Bittschriften um Aufhebung ber Exefution und Entlassung ber Berhafteten im Genter Quartier, und bas mehrmals. Aber ber Rath ber Regentin unterbrach die Exefution nicht, indem er sich in nichts beirren ließ, darum legten sie gegen alle außerorbentlichen Magregeln Bermahrung ein und appellirten gegen

ben Rath an ben Kaifer. Trot biefer Appellation hätte ber Rath bie Exekution fortgesett, und barüber mare nun bas Bolf bes Genter Quartiers aufgestanden und hätte in Gent geklagt und Hülfe angesucht, wodurch wieder die Bewegung in Gent entstanden sei. An dem Aufruhr sei nur die strenge Exekution Schuld gewesen. Aus diesen Gründen, und um der bedeutenden, dem Kaiser geleisteten Steuern willen, bäten die Genter, sie im Genusse ihrer Freiheiten und Privilegien zu belassen."

Um biefe Bittschrift zu beantworten, berief ber Raifer feine Fistale, und biefe erwiderten ben Gentern in offener Audienz. In einem großen Saale bes Schlosses fag ber Raiser auf einem erbobten Site, um ibn feine Ratbe, Die Gurften, ber Atel. Die Thuren waren weit geöffnet, bak jeber binein konnte. Mun erschienen die vom Amte. Nachbem sie ihn breimal fniefällig ge= grußt, befahl ihnen ber Raifer, aufzusteben, und mit unbebedtem haupte hörten fie an, mas ber Generalprofurator Baubouin le Cocq bei allgemeinem Stillschweigen laut und vernehmlich auf die Bittschrift zur Antwort gab: "Die Regentin hatte nach Berathung mit Rath und Rittern eine Steuer nothwendig befunden, um bie Rriegsausgaben zu beden. Hiezu hatte fie im Marg 1536 (1537) bie Generalstaaten berufen. Diese batten bewilligt, die brei Glieber von Flandern ebenso, ba Flandern jum Theil burch ben Rrieg vermüftet mar. Gent habe bie brei Glieber feiner Gemeinde berufen, die Burger batten die Zahlung gang verweigert, die Zunfte und bie Weber feien bereit gewesen, Kriegsvolt zu ftellen. Diese Antwort habe Gent ber Regentin in Gegenwart ber anberen brei Glieder von Flandern gegeben, die Regentin hingegen gang verftanbig ben Entscheib ber brei Glieber als Zustimmung aller Biere genommen, um fo mehr, als Gent bie Sulfe ebenfalls, wenn auch unter anderer Geftalt, bewilligte. In ben Jahren 1511 und 1525 waren auch die Steuern, trot ber Berweigerung von Gent, als bewilligt angesehen worden, ba ber größere Theil bes Landes beigestimmt hatte; nur batten bie brei Blieber und etliche Stabte bes Genter Quartiers bie Sulfe von 400,000 fl. Carol. gezahlt, andere, welche fich weigerten, feien erefutirt worben, worauf Gent burch feinen Benfionar im August 1537 eine Bittschrift eingereicht habe, die Regentin moge die Exekution einftellen, sie wollten Kriegsvolt unter bem Banner ber Stadt ftellen, zugleich brobte, falls fie die Exetution nicht einftelle, bis jum Raifer zu geben. Die Regentin habe ben Gentern erlaubt, ben Generalprofurator ju belangen, bamit er bie Gerechtigfeit ber Grefution vertheibige, Gent jeboch Abgeordnete an bie brei Glieder Brugge, Ppern und bas Land ber Freien geschickt, und sie aufgewiegelt, baß sie ben 24. September 1537 eine Bittidrift um Ginftellung ber Gretu tion und Freilaffung ber Berhafteten einreichten. Worauf bie Regentin bie Exekution eingestellt und bie Berhafteten für brei Monate freigelaffen habe, flach welcher Frift die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen follte, fei ce, bag ber Prozeg vor bem Geheimens ober großen Rathe, ober vor bem Kaifer eingeleitet werbe. Das gegen hatten bie Genter ben 31. Dezember 1537 vor Rotar und Beugen eine Appellation gegen bie Exekution aufgefett, als beren Ablauffrist sie die Ankunft bes Raifers setzten, um baburch bie Exetution für biefe Dauer zu unterbrechen. Die Regentin, welder fie die Appellation überreichten, habe biefelbe bem Bebeimenund bem Staatsrathe überschickt, welche erklarten, fie konne bie Exelution nicht einstellen, und barnach ben Raiser benachrichtigt, um seinen Willen einzuholen. Den letten Janner 1538 habe ber Raifer nun an bie Genter geschrieben, fie aufgeforbert, ber Exetution ihren Lauf zu laffen, ober ihre Appellation, auf Gefahr feiner Ungnade und eines abweislichen Bescheides, einzureichen. Rath des Raifers überreichte ihnen die Briefe und erklärte, warum ber Kaifer die Appellation nicht felbst annehmen wolle. Mithin fei die gegenwärtige Bittschrift ber Genter ungerecht. Die Regentin habe gang recht und nicht gegen bie Privilegien gehandelt, wovon bas erfte von Gun nur für ben Fall gelte, wenn Gent eine besondere Steuer auferlegt werde, und bas andere von Ludwig von Nevers nur die ungerechte und gewaltsame Besteuerung burch einige Lebens, und Ebelleute betreffe. Die Privilegien von Maria seien burch Gewalt erlangt, und einer jungen Dame ohne Rath, die keine wohlwollenden Freunde an der Seite hatte, abgerungen, auch nicht in Gebrauch gewesen, sonst waren nicht zweimal Steuern, die von den drei anderen Gliedern bewilligt, von Gent verweigert waren, bennoch eingetrieben worben, wie anno 1511 und 1525 unter Frau Margaretha von Savopen. Ueberbieß sei bie Bewilligung ber 1,200,000 fl. Carol. jur Beit ber gröften Roth erfolgt, wo man fein Brivilegium achten tonne. 3m Falle ber Nothwendigfeit tonnten folche Steuern fogar ohne Berufung ber Generalftaaten auferlegt werben. Bas bie Genter noch Betreffe ber großen geleisteten Bulfen gesagt, so feien bie wichtigen Angelegenheiten und bie Bertheibigung ber Lanber, befonders Flanderns, baran fould, und hatten bie Genter ohnehin von allen Steuern, die fie gablen follten, nur ben sechsten Theil entrichtet. Die Fistale hatten baber über Borbefagtes bie Genter mehrerer Berbrechen schuldig befunden, fie batten ben Gib ber Treue gebrochen burch Beigerung ber Zahlung und burch Ungeborfam gegen bie Regentin und bie taiferlichen Beamten, fie hatten Leute unter bem Banner stellen wollen, mas nur bei Aufstanben stattgefunden, und batten diejenigen bedrobt, die gezahlt, ja aus bieser Urfache einige von Kortryt verhaftet, bann batten sie bie Traftate ber Borfahren verlett, indem fie fich als Saupt ber Ambachten von Gent betrugen, mas ihnen burch bie Frieden von Babre und Cabfant unterfagt gewesen, die ihnen alle Hobeit und Gerechtsame über biese Ambachten nahmen. Auch sei ihnen burch beibe Frieden verboten, Berordnungen, bie Bermaltung ber Stadt betreffent, ohne Buftimmung bes Grafen von Flanbern ober feines Bailli zu erlaffen, mas fie ebenfalls in ihren Collaces gethan. Beiter sei es im Frieden von Gavre, welcher 1485 bestätigt worben, ben Defens ber Zünfte und anberen aus ber Bemeinbe verboten, fich um die Berwaltung ober Bilbung bes Amtes zu befummern, mas gescheben sei. Ferner batten fie bie taiferlichen Beamten für bie Erfüllung ihrer Bflichten gur Rebe geftellt, fo bie Obereinnehmer von Kortrot und die Affessoren von Runsberde und Bachtbede, und batten fundgemacht, bag alle zu verhaften feien, welche bie Steuer eintreiben wollten, und bas feien taiferliche Beamte gewesen. Den Frieden von Cabfant hatten fie noch bei ber Erneuerung ihrer Detens verlett, bie fie in ihren Baufern einsetten, anstatt brei aus jeder Bunft zu mablen und bem Amte vorzuschlagen. Dann hatten fie bas Berbrechen bes Berrathes und Aufruhre begangen, indem die Weber und Bunfte feit Mitte August 1539 immer unter Waffen gewesen, Tag und Nacht, besonders an den Thoren Wache gehalten und diejenigen unterfucht batten, die ein- und ausgingen. Auch batten fie bie Stadt gegen ben Raifer in Bertheibigungestanb gefett und einen mit bem großen Siegel bes beiligen Johann verfebenen Bertrag geschlossen, daß Reiner für etwas gestraft werbe, was er zum Beften ber Stadt gefagt und gethan zu haben glaubte, und falls einer gefangen würde, auf Gemeinbetoften befreit werbe. Sie hatten in der Collace die Vertheibigung des Jvan von Barnempt, ber bas Schloß von Gavre belagerte, angeordnet und an mehrere Städte in Flandern geschrieben, daß fie tein taiferliches Rriegevoll aufnehmen und mit ihnen halten follen. Gie hatten Sochverrath geubt, indem fie fich die Sobeiterechte bes Grafen angemaßt, und bieß, indem fie angeordnet, alle festen Blate Flanderne follten von Leuten biefes Landes besett sein und mehrere Blatate abgefandt, um alle Bugange abzuschliegen, ben Dorfern bas Sturmläuten bewilligt, bann gegen taiferliche Berordnungen ben Muny fuß erboht, aus ber Stabt Berbannte in biefelbe gurudgerufen, ohne taiferliche Wiberrufungsbriefe, und hatten feine Afte von 1515 endlich zerriffen und ihr ben Spottnamen bas Ralbfell gegeben. Dieses haben die Fistale als durch die drei Glieder, welche die Gemeinde ber Stadt barftellen verbrochen befunden, beffen fie fich auch nicht entschulbigen konnen, und fei bas Gut achten ber Fistale, baf man fich vorfeben folle burch Beftrafung bes Geschehenen, wie für bie Butunft."

Als ber Profurator geschlossen hatte, baten bie Genter nach einigem Stillschweigen, während sie sich, ohne den Saal zu verslassen, besprochen hatten, unterthänig um die Alagartikel, und die Bestimmung des Tages, an welchem sie selbe beantworten dürsten. Der Raiser ließ ihnen die Alagartikel übergeben und bewilligte 10 Tage zur Berantwortung. Bestürzt verließen sie das Zimmer, und in Aurzem hatte sich ihre Bestürzung der ganzen Bedölkerung von Gent mitgetheilt. Sie beriesen Notable und Bürger, die Detens und Sachverständige zu einer Bersammlung, wo die Bersantwortung berathen wurde. Am 1. März reichten die Schöppen und Desens dem Kaiser eine Bittschrift ein, er möge den von ihnen bezeichneten Advolaten und Profuratoren besehlen, sie bei ihrer Berantwortung zu unterstützen, da diese, ihre gewöhnlichen Sachwalter, es verweigerten. Der Raiser erledigte noch denselben

Tag bas Gesuch babin, bag er seinem ersten huissier befahl, bie benannten Broturatoren und Abvolaten bei Strafe anzuhalten, ben Bittstellern beizusteben. Nachbem die 10 Tage vorüber maren, baten bie Genter um eine neue Frift, und nach Ablauf berfelben, am 6. März, erschienen sie wieder vor bem Throne bes Raisers und lasen ihre Berantwortung laut und öffentlich: "Die Bewilligung ber brei Glieber habe fie nicht einbegriffen, und bas Argument ber Fistale, bag in Gent die Stimmenmehrheit entscheibe, gelte nicht für die vier Blieber von Flandern. Der Rorper einer Stadt sei unzertrennlich, und ba muffe ber größere Theil ben fleineren zwingen: ein Land bestände bingegen aus vielen Städten und Gebietstheilen, und ba feien Sinn und Anschauungsweise verschieben. Im Privilegium Maria's sei ausbrudlich gesagt, daß ber größere Theil ben kleineren nicht zwingen follte, und biefes Brivilegium batten fie von Maria gutwillig (und für gang Flandern) erlangt, als gute Unterthanen, welche ihre Fürsten mehr unterstütten, als irgend welche, und habe 1485 ber Friede dieses Brivilegium nicht widerrufen, ba der Friede blos Gent angegangen ware. Es sei stets in Gebrauch und Rraft geblieben. Bas bas Privilegium Ludwig von Nevers beträfe, fo ginge es nur ben Grafen von Flanbern an, ba tein anderer Recht habe, in ber Stadt und ben Ambachten Steuern auszuheben. Bas bie Mafregeln von 1511 betrifft, batten die Genter ibre Auftimmung jur Gintreibung ber Steuer in ben Ambachten gegeben. 3m 3. 1525 hatten bie Ambachten mit Einwilligung bes Amtes bie Steuern bewilligt, und seien in biesen vielleicht welche, bie bewilligt hatten und nicht gablen wollten, erefutirt worben. Die Stadt Gent habe bie Steuer nicht bewilligt und fei auch nicht erekutirt worben. Beiter batten sie burch bie Appellation, bie eine Rechtsbulfe fei, die Ehre ber Regentin burchaus nicht angegriffen, die Exetution habe fie um fo mehr gebrudt, als die brei anberen Glieber nicht im Berhältnisse zu ihrer Summe bewilligt hatten. Die Exekutionen waren ungerecht gewesen, Die Buiffiers hatten für einen Groschen 20 Groschen verlangt, entgegen ben taiferlichen Blataten über Steuereintreibung von 1518, welche 1533 erneuert wurden, burch welche bestimmt fei, bag biefe Gin-

treibungen durch die Ortsbeamten nach den dort gebräuchlichen Satungen geschehen sollten. Ihr Antrag fei auch beffer gewesen, als jener ber brei Glieber. Um bem Feinde ichnell zu wiberfteben, sei ber Antrag, Truppen zu ftellen, beffer; Die Bulfe batten fie wegen ber vielen noch laufenben Steuern nicht bewilligt, und weil fie nicht gewußt, ob bie erhobenen Steuern auch gut verwendet worben. Was die Einwendung ber Fistale betrafe, ber Dienst unter bem großen Banner ber Stadt, habe nur bei Aufruhr stattgefunden, fo finde sich bas Gegentheil in mehreren Chroniten und Annalen, wie in ben Tagen von Bont b'Gepieres und von Blangy. Zulett erklärten fie, alles Uebel und Aufruhr fei burch die Harte ber Exetution hervorgerufen worden, so daß es fich wie die Best jum Berbruffe bes Umtes und bes befferen Theiles verbreitet habe, die das Bolf nicht zurudzuhalten vermochten; bann burch bie schlechte Berwaltung bes Lanbes und ber Stadt und die Mifgriffe ber Stadtbeamten, die in ihrem Gebahren übel verfuhren, wie man aus ihren Rechnungen ersehen könne. Sie ichlogen bamit, bag fie Mittel hatten, die Anklagen ber Fistale zu beantworten, boch sich biefer entschlagen und Alles ber taiferlichen Gnabe, Milbe und Barmberzigfeit anheimftellen, inbem fie baten, ju bebenten, bag alle Ungutommlichkeiten burch Fremde und verberbte Beifter, bie fich unter bas Bolf gemifcht, jum Berbruffe bes Umtes, ber Reichen und bes befferen Theiles entstanden maren, und baten ben Raifer, Die Stadt für enticulbigt zu halten."

Sogleich antwortete der Fiskal des großen Rathes zu Mecheln auf jeden ihrer Punkte: "Ihre Entschuldigungen wären nicht zu beachten, denn was die Eintreibung der Steuern durch Ortsbeamte beträfe, hindere das nicht, daß die kaiserlichen Huissiers das mit betraut werden, die Rlagen der Exekutirten aus den Ambachten hätten sie nicht zu hören gehabt, nachdem ihnen alle Obershoheit genommen worden, und sie die Klagenden an die Regentin hätten weisen sollen. Was die üble Regierung in Stadt und Land beträfe, so hätten sie nichts im Besonderen vorgebracht, und wenn auch Manches schlecht gewesen wäre, so hatten sie nicht darüber zu richten, und nicht Grund genug für ihr Handeln, um so mehr, als ihnen die Regentin mehrmals Gerechtigkeit angetragen." Und

indem er fich an ben Raifer manbte: "Sire, Gure Majeftat haben felbst gebort und gesehen, wie Eure ungehorsamen und aufrührerischen Unterthanen in Gurer Gegenwart bie ichlechte Bermaltung bes Landes als Entschuldigung vorgeben und so die Ehre ihres Herrschers angreifen, und bas ift eine merkwürdige Frechheit für Unterthanen bei folch einem Bergeben. Wäre bie Berwaltung auch schlecht gewesen, hatten die Genter barum noch fein Recht jum Aufruhr gehabt; auch follten fie felbst biefe Entschuldigung nicht so ked und vorlaut vorbringen, sondern in aller Ehrfurcht. Demuth und Sanftmuth, wie es guten Unterthanen aufteht. Wenn fie ihren Fürsten auf Mehreres, zu seinem und bes Landes Beften, aufmerkfam machen wollen, fo haben fie es in Sanftmuth, mit allem guten Gifer zu thun, und zu bitten, bie Borftellung, bie in Liebe geschehe, nicht übelnehmen zu wollen. Und er hatte ihnen noch Dank gewußt. Sie hatten jedoch burch Gewalt und Drohung die Königin Wittme von Ungarn, Regentin biefer Lande, und ihre Rathe zwingen wollen, zu thun, mas fie gewollt, und weil biese ihrem Widersinn und schlechten Absichten nicht gefällig und bienstlich sein wollten, so hatten fie fich gegen die Regentin, ihren Rath, und die Beamten Ihrer Majestät erhoben, und baf fie diefen nicht an Leib und But gegangen, habe Gott verhütet, und fei nicht an ihnen gelegen. Was die 200,000 fl. Car. betrafe, sei von ber Armuth, welche fie vorschüten, feine Rebe gewesen, nur von Boswilligfeit. Ihre Zahlungsweigerung habe auf ben Rrieg üblen Einfluß genommen, zu ber Berfammlung ber Rhetoriker hätten fie Gelb gehabt, an welcher mehrere Städte theilgenommen, und welche bie Genter viel gekoftet habe. Diefe Berfammlung fei von ihnen, wie im Sinne bes Raisers, ber Regentin und ber Beamten abgehalten worden, und boch nur ber Anfang bes Aufruhrs und burch bie Meuterer veranlagt gewesen. Was die Stellung von Truppen beträfe, sei bieß eine Lift gewesen, um sich in Menge zu versammeln und in Kriegsordnung und Bereitschaft zu stellen und bas Land verwüften zu fonnen."

Nachdem der Fiskal gesprochen, gaben er und der Generalprokurator ihr Gutachten dahin ab: "Seine Majestät, der Kaiser, möge in Folge der erhobenen Klagepunkte gehörig strafen. Die Genter hätten Leib und Gut und ihre Brivilegien, sowohl die der Stadt, als die der einzelnen Zünfte, verwirkt, und es sei für die Zukunft Sorge zu tragen, daß ihnen keine Macht bleibe, Achn- liches zu thun."

Worauf ber Kaiser selbst erwiderte: "Er würde in Aurzem auf eine Beise verfügen, daß man daran benten und ein Beispiel baran nehmen solle, benn zu biesem Ende sei er getommen."

Die Genter waren über die Erwiberung und das Gutachten ber Fistale nicht minder betroffen, als über den Spruch des Kaisfers. Zuletzt fagte ihnen der Borstand des Geheimenrathes, Erzsbischof von Palermo, sie möchten die Berantwortung zu Papier bringen, unterschreiben und siegeln, ebenso ihre Privilegien, auf welche sie sich berufen. In vier Tagen hätten sie Beides zu liesfern, um den Ausspruch des Kaisers zu vernehmen. Verblüfft entfernten sie sich.

Beiben Parteien mar befohlen, turze Dentschriften zu verfaffen und anzuschließen, mas fie bienlich hielten. Beibe legten auch nach Ablauf ber Frist am 10. März ihre Dentschriften vor. Die Genter brachten gegen ben Generalprofurator unter Anderem eine Abschrift ber Eröffnung von 7. April 1536 vor, womit ihnen bas Beriprechen bes Raifers befannt gegeben- wurde, vor Ablauf ber in 6 Jahren zu leistenden Zahlung von 1,200,000 fl. Car. nichts weiter zu verlangen, ferner ben Traftat von Cabfant, wo bie Brivilegien ohne Borbehalt bestätigt werben, und die auf die Brivilegien geleifteten Gibe bes Raifers und feiner Borganger. Unter ben Titeln, Briefen und Dokumenten, welche ber Generalprocurator gegen die Genter vorbrachte, war die Acte von 1525, wo trot ber Privilegien, die burch die brei Glieber von Flandern bewilligte Steuer auf Gent ausgebehnt wurde, eine Abschrift bes Bertrags von 1485, welcher die Privilegien ber Maria widerrief, ber Auszug einer Berrechnung ber Hulfe von Flandern von 1458, woraus erhelle, daß eine Bulfe nur durch die drei Blieder bemilligt war, und Gent boch seinen Theil gezahlt habe. Dann bie Briefe ber Genter vom 12., 13. und 19. Oftober betreffs Gavre und Rupelmonde; einen an das Amt von Alost vom 12. Ottober, in welchem fie zu miffen munichen, ob fie ihre Bartei halten wollen,

Gachard Rel. p. 79-83, 126-131. App. p. 351.

und daß sie kein Kriegsvolk in die Stadt lassen mögen; den vom 23. Oktober an die Königin, worin sie ihre Gerichtsbarkeit über die Bewohner des Genter Quartiers ausdehnen, und sagen: sie könnten nicht länger zögern, benselben Beistand zu leisten, und wenn man sie darin hindere, müßten sie das letzte Mittel suchen, um ihre Privilegien und Freiheiten zu vertheidigen. Endlich ihre Plakate, die sie in's flache Land geschickt, damit alle jene, welche die Exekution vollziehen, ihnen überliefert, das Bolk in Haufen zu zehen gebildet, und alle Zugänge verrammelt werden.

Das Gericht gegen bie Gefangenen hatte unterbeg feineu Fortgang genommen, ber Raifer Bevollmächtigte gur Untersuchung bes Benter Aufruhre ernannt, bie mit ben Schöppen ber erften Bank gemeinschaftlich bas Berfahren einleiteten. Den 3. März wurden be Berbe und Bebscap, ben 5. Marz Wilhelm be Meh bas erfte Mal, ben 10. März bas zweite Mal verhört und gefoltert. Letteren Tag wurde Cathelbne Kopenhole von bem Genter Amte verurtheilt, mit einem Stride gebunden vom Scharfrichter zum Thore ber Stadt geleitet zu werben, und für 50 Sabre aus Flanbern verbannt zu sein , die Stadt binnen Sonnenschein, bas Land von Flandern binnen brei Tagen bei Kerkerstrafe zu verlaffen. Den 16. Marg erließ ber Raifer ben Befehl : Er habe. nachbem er ben Bericht ber Bevollmächtigten, welche mit bem Genter Amte ben Prozeg ber Rebellen eingeleitet, gebort, und mit ben Rittern bes golbenen Blieges und ben Prafibenten und Rathen fich berathen, fich bas Gericht und die Entscheidung über die Befangenen vorbehalten."

Den 17. März Mittwoch früh erfolgte die Berurtheilung von neun der Angeklagten. Sie wurden dem Obersthofrichter des Kaisers übergeben, welcher sie denselben Bormittag in feierlicher Sitzung in dem großen Saale des Schlosses Grafenstein für Hochsverräther erklärte, und ihr Urtheil auf Aufruhr und Majestätsverletzung sprach, wonach ihnen der Kopf durch das Schwert abzehauen, ihr Leib auf das Rad kommen und ihre Köpfe auf Stangen aufgesteckt werden sollen. Alle ihre Güter seien consissirt. Als das Urtheil verkündet wurde, waren die Genter ergrimmt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 131. App. p. 346-354, 357.

aber besonders über die Confiscation, welche gegen ihre Privilegien war, wonach ein Bürger mit seinem Leben nur 60 Pf. Par. verswirken konnte. Als die Schöppen dies in einer Bittschrift vorstellten, wurden sie zurückgewiesen, und das Gesuch für unbegründet erklärt. Die Genter sagten, wenn sie gewußt hätten, daß es so kommen würde, wären sie in Waffen geblieben und hätten Alles daran gesetzt, Herren von Flandern zu werden, wie ihre Vorsahren, und dieß Einzige reue sie. Aehnliches sagten die Verurtheilten, als ihnen der Spruch verlesen wurde.

Es waren Laurent Claes, Wilhelm be Meh, ber Oberbeten be Herbe, ber Deken Lievin Hebscap, Hans von Cortryk, Simon Borlut, Sohn eines reichen Patriciers, ein kaum heirathsfähiger junger Mann und Abvokat im Rathe von Flandern, ber Verfassung der aufrührerischen Artikel beschuldigt, welche durch Collace angenommen wurden, Johann de Munck, Schmied, obwohl nicht reich, hatte er doch Waffenvorräthe in seinem Hause, die bei der Consiscation versteckt gefunden wurden, hatte zu aufrührerischen Versammlungen angereizt, und war als Führer des Volkes vor dem Amte erschienen, ferner Johann Bauwnus und Martin Hansselaire, zwei arme Teufel. Die Nacht vor dem 17. März wurden alle Wachen verstärft, und diesen Tag selbst standen alle Truppen unter den Waffen, in der Stadt vertheilt, in ihren Quartieren und an den Thoren.

Bor bem Schlosse Grafenstein, auf berselben Stelle, wo Liebin Bin gestorben, war ein Schaffot errichtet, von Truppen umgeben, ber Plat und alle Zugänge start besetzt. Niemand tam, um bie hinrichtung zu seben, und nur wenige kamen biesen Tag aus bem Sause.

Nachmittags 3 Uhr wurden die Berurtheilten aus dem Safelet gebracht und mit dem Schwerte enthauptet. Der erfte, Laurent Claes, der zweite, Lievin de Herbe, und so fort Simon Borlut, Lievin Hebscap, Bauvens de Munck. Als Wilhelm de Meh sein Tuch vom Halfe nahm, schluchzte unten ein Weib, er warf es ihr herab, "damit sie ihre Thränen trockne". Dann kam Hanselaire daran, zuletzt Hans von Cortros.

Die Freunde ber Hingerichteten kamen jetzt, um die Tobten zu bestatten, und legten sie in Särge. Als der Obristhofrichter es vernahm, wollte er es burchaus nicht dulben. Sie wurden gleich Bestien auf einen Wagen geworsen, und aus der Muidenprorte gesihrt. Bor diesem Thore wurden ihre Leiber auf das
Rad gelegt, die Köpfe auf Speere gesteckt und hoch über den Leichnamen ausgepflanzt. In der Nacht wurde de Herbe von Berwandten und Freunden herabgenommen und in einen Sarg gelegt.
Früh kam der Obristrichter, und gab den Besehl, ihn zurückzutragen, was der Scharfrichter vollzog. Als er sah, daß man den
Leichnam nicht wieder auf das Rad geben könne, weil er sehr gestreckt war, ließ er ihn mit dem Sarge darauf stellen. Auf Bitten
der Berwandten und Freunde gab der Kaiser die Erlaubniß, die
Leichen der Hingerichteten vom Rade zu nehmen und in geweihter
Erbe jeden in seiner Pfarre oder sonst nach Wunsch ihrer Frauen,
Kinder, Eltern zu begraben.

Am Palmsonntag, 31. März 3 Uhr Nachmittags faß ber Kaifer wieber bei offenen Thuren auf einem erhöhten Site, umgeben von seinen Großen und seinem Rathe. Da famen bie Schöppen, Detens, Geschworenen, viele Burger und angesehene Leute ber Stadt, und fielen breimal auf die Anie. Der Raiser gab ein Zeichen, daß sie aufstehen sollen, worauf ber Benfionar ber Stadt im Namen aller Einwohner berfelben bas Erbarmen bes Raifers für sie als seine armen Unterthanen anrief. "Er möge seinen edlen Borgangern barin folgen, und ihnen alles verzeihen, was burch mehrere Meuterer und Böswillige zum Aergerniß ber meiften Burger und reichen Leute ber Stadt gegen feine Sobeit verbrochen worden." Darauf erwiederte der Kaiser selbst : "Er habe feinen anderen Bunich in biefer Belt ale ben : Barmbergigkeit, Onabe, boch auch Gerechtigkeit zu üben, und bag er unter anderen Bebeten, die er täglich ju Gott fende, immer bitte, er moge ibm feine Gnade geben, so zu handeln. Doch fei er erstaunt, daß sie ibn um Berzeihung und Gnabe baten, mabrend er benachrichtigt fei, bag bas Murren und bie schlechten Absichten in ber Stadt fein Ende nahmen. Er finde es sonderbar, für ein Bergeben um

<sup>1</sup> Cort Verhael p. LXIV gibt bier ber Stimmung ber Genter über bies fen Borgang einen pragnanten Ausbrud.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard Rel. p. 87-91. Cort Verhael p. LXIII, LXIV. App. p. 358, 498. Supl. p. 679-681. Die Sentenzen ber 9 Berurtheilten App. p. 359-369. Steur p. 148.

Nachsicht zu bitten, bas man fortsett. Doch werde er noch Mittel sinden, diese bosen Absichten für immer zu hintertreiben. Daß diese nicht in's Wert gesetzt worden, sei ohnehin nicht thr Berdienst, sondern der Wille Gottes, der solche Uebel nicht über dieses Land verhängen wollte."

Mit diefer Antwort und ber Berficherung bes Raifers, bag er ihnen balb feinen Enbspruch mittheilen murbe, verließen fie, fich ber taiferlichen Gnabe und Barmbergigfeit empfehlent, ben Saal. Tage barauf gingen bieselben Detens, Geschworenen, Burger und Angesehenen ber Stadt Morgens zu ber Ronigin, welche fie auf ihrem Site, von Abel und Rath umgeben, empfing. Sie warfen sich vor ihr auf die Knie, und bemuthig sprach fie ber Benfionar ber Stadt an : "Sie mogen ihnen verzeihen und Erbarmen mit ihnen haben, bag fie ihre Gnade anfleben, ihr Mittler und Anwalt beim Raifer zu fein, bamit er von feiner Milbe gegen sie Gebrauch mache, und die deutschen Fußtruppen, welche schon eine Beile in ber Stadt und ben Ginwohnern gur Laft maren, entferne. Die Saufer, wo bie Deutschen feien, murben von ben Bewohnern verlaffen, indem fie diefelben wie Feinde bes Raifers oder Türken behandeln, so fremd und so roh. Auch leide das Bermogen berjenigen, in beren Saufe fie wohnen. Biele feien nun arm, bie früher wohlhabend waren." Maria antwortete: "sie bante ihnen für ihr Willtommen, boch fei sie ja schon einen Monat in ber Stadt, und fagte bann, wie groß ihr Erstaunen über bie Rlagen mare, welche die Genter über die Berwaltung bes Landes aufgebracht hatten. Sie wisse nicht, baß sie es in irgend einer Weise verdient habe, indem sie sich bazu angeschickt hatte, so gut fie es nur wußte und tonnte. Die Genter hatten ihr bafur übel Dant gewußt und auch andere Städte gur Auflehnung gegen ihren Lanbesfürsten und sie, bie Regentin, aufgewiegelt. Gie trage alles mit Gebuld und habe nie von Gott Rache verlangt. Sie verzeihe alles von gangem Herzen und wolle wie bisher Milbe und Erbarmen üben, wie auch ber Raifer, ber vor feiner Abreise bit Angelegenheiten ber Stadt in die beste Ordnung bringen werde. Sie wolle gerne ihr Mittler und Anwalt bei bemfelben fein, und all ihr Ansehen gebrauchen, auf bag er die Angelegenheiten ber Stadt auf eine Beife in Ordnung bringe, bag alle guten Leute befriedigt fein, und bas icone Gent erft recht aufblube." Mit biefem Befache gingen die Genter bavon, nachdem fie die Königin ehrerbietigft gegrußt.

Den 24. März, Mittwoch in der Charwoche, fuhr der Kaiser nach dem Kloster von Baudeloo, einer reichen Abtei im Waasland, drei Meilen von Gent, und König Ferdinand nach der Abtei von Tronchiennes, eine Meile von Gent gegen Brügge, um dort die Ostern zu begehen. Die Königin Maria begab sich zu demselben Zweck nach der Abtei Deinse, einem außer der Stadt gegen Kortryk gelegenen Frauenkloster. Der Hof und das Gesolge der drei fürstlichen Geschwister blieb zur Osterseier in Gent. Den Tag nach Ostern kehrten Kaiser, Königin und König in die Stadt zurück. 2

Die Unzufriedenheit der Gemeinde über die Besatzung wurde immer größer. Besonders waren es die Deutschen, welche sie los werden wollten. Diese Landsknechte nannten sich selbst prahlend "versluchte Kerle", und waren, wie der Schuster Hans Sachs sie besang: "wüst aller Gestalt, wie man vor Zeit den Teufel malt."

Der venetianische Botschafter Navagero fand: "Es sei ein unglaublich Ding um die Frechheit dieser Leute. Sie seien nicht allein voll Gottlosigkeit, ihr Nächster selbst sei Gegenstand ihrer Gewaltthätigkeit. Er sah sie später in dem französischen Kriege aus Kirchen Stallungen für ihre Pferde machen, und Bilder Jesu Christi unseres Erlösers in's Feuer wersen. Er sand sie ungehorsam, vorlaut, unfähig etwas Gutes zu thun. Sie fürchten nicht den Tod, meint er, haben aber auch gar keine Borsicht. Sie können weder Hunger noch Durst ertragen, und wollen immer zur rechten Zeit gezahlt sein. Das Fasten war ihnen wahrlich unlieb, und auf ihre Trunksucht zielt ein Sprüchwort dieser Zeit: Der Landsknecht Stahl nahm nur vier Gulden Monatsold, denn nähm er acht, söff er sich todt. Es waren tüchtige Gesellen, die oft ihren Hieb hateten, aber noch öfter tüchtige austheilten."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Cort verhael p. LXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronicon Flandriae par Senet p. 644. Gachard Rel. p. 96-98.

<sup>2</sup> Gachard Mon. de la Dip. Venit. p. 91—98. Hans Sachs "Lands-fnechtspiegel". Göbcke, Zwölf Bilcher beutscher Dichtung. I, 81.

Die nieberländischen Orbonanzcompagnieen waren anständiger, auch friedlicher, boch ben Gentern barum noch immer nicht angenehm. Am letten Marg tam Junter Anteunis von ber Lun, Borfchöppe von Gent, mit feinem Sausweib und andern von feinem Saufe Abends aus guter Gefellichaft. Da begegnete er bem Kriegshaufen bes Herzogs von Archot, welcher ihn anfiel und beschimpfte, worauf von der Lun ben Hauptmann an ber Spite feiner Leute schwer verwundet niederstieß. Er murbe fogleich verhaftet und in bem Saufe bes Stadtamanns Joos van ben Baeghen gefangen gesett. Die Sache murbe bem Kaiser vorgetragen, und es mabrte nicht lange, fo mar er wieber frei. Gine andere Geschichte machte in Gent nicht weniger garm. Giner von ben Canbefnechten war als Bürge für einen anbern eingestanden, ber einen Todtichlag begangen batte. Als ber nun weglief und feinen Burgen verlief, wurde biefer bei ber Turrepoorte mit bem Schwerte hingerichtet. Den 7. April erließ ber Kaifer eine Berordnung, ba bie Lands, Inechte und andere Entlaffene fich mit Landftreichern verfammeln, fo befehle er, bag alle entlaffene Anechte und andere Muffigganger und Lanbstreicher fich zur Stunde aus Gent und gang Flandern Gleichfalls verbiete er ben Burgern und Infassen ber Stadt und auch fremden Leuten, mit ben bier in feinem Dienste ftebenben beutschen Anechten umzugeben, ihnen Befellichaft zu leiften, weber im Spiel mit Burfeln, Rarten, noch in anberen und im Trinten. Daffelbe verbiete er befagten beutschen Landetnechten.

Nachbem ben Webern am 24. März bie um Oftern gebräuchliche Erneuerung ihrer Geschworenen und ihres Oberbetens untersagt worden, und Montag nach Oftern ben Zünften verboten war, sich weber in ihren Häusern noch in ber Kirche zu versammeln, wurde vom Kaiser ber 29. April 1546 zur Berkündigung seines Endurtheils über den Prozeß bestimmt. Diesen Tag saß der Kaiser wieder in dem großen Saale des Grafensteins. Sein Sessel stand auf einer hohen Staffel. Bon der einen Seite saßen auf einer Bank die Ritter des goldenen Bließes und die hohen Herren des Landes, auf der anderen Granvella mit den Präsidensten und Beisigern der Rathscollegien, und auf einem Bänkden

Gachard Cort Verhael p. LXV. Supl. p 671.

neben ber Staffel ber Generalprofurator und ber Ristalabvofat. Durch bie weit geöffneten Thuren brangte sich bas Bolf berein. Es war 9 uhr Morgens, als bas Genter Amt, bie Schöppen, Detens und Gefdworenen ber Bunfte und Weber, mehrere Burger und angesehene Leute ber Stadt eintraten, um in ihrem Namen ben Spruch bes Raifers zu vernehmen. Nachdem fie ihn unterthänig gegrüßt, las ber Fistalabvotat zuerft bie Antlage bes Beneralprofurators, und fein Gutachten, bag bie Genter Leib, Gut und Brivilegien verwirft batten, bann bie Verantwortung ber Genter und die Antwort, welche sie bekamen; hierauf laut und vernehm= lich ben Endspruch bes Raisers und seine neuen Berordnungen: bie "Concessio Carolina". Bon biefer außert ein Brief an ben Erzbischof von Sevilla: sie werbe für so streng gehalten und raume bem Raifer eine folche Machtvollfommenheit ein, bag man fage, bas Ungeziefer zu Konftantinopel babe feine fo große. Die Benter maren erschüttert, tobtenbleich verließen fie ben Saal.

In dem kaiserlichen Endspruche, welcher Tags barauf schrift- lich ausgefertigt murbe, bieß es:

"Nach reiflichem Rathe mit ben Rittern unseres Orbens, ben Bauptern unserer Rathe zc. fagen und erklaren wir, bag bie Bittidrift ber Genter ungegründet ift, und die Bewilligung von 400.000 fl. Car. bie Stadt und bas Quartier von Gent verpflichtet habe, mas von nun an bei allen Bewilligungen zu gelten babe, ungeachtet ber brei Brivilegien von Gub, Nevers und Maria, und ber Appellation, bie wir für nicht annehmbar erklärt haben, und indem wir über die befagten Berbrechen Recht fprechen, fagen und erklaren wir die Gemeinde von Gent für schuldig, und zwar ber Untreue, bes Ungehorfams, ber Berletung ber Bertrage, bes Aufruhrs, ber Rebellion und bes Hochverrathes, und daß fie alle Brivilegien, Rechte, Freiheiten, Gebräuche und Sitten, die aus ben Brivilegien folgen, Die Gerichtsbarkeit und Sobeit, sei es bem Stadtförper, ben Bunften ober Webern auftandig, verwirkt haben, berauben fie biefer und erflaren fie für immer beraubt, und wollen. bak unfere Nachfolger, Grafen und Gräfinnen von Flandern, bei ihrem herrschaftsantritte in Flanbern nicht mehr schwören, bie Brivilegien ju bewahren, nur bie neue Bewilligung, bie wir ben Gentern für bie Verwaltung ber Stadt geben. Daß biese Privi-

legien, sammt ben Büchern, worin fie eingetragen find, bem ichwarzen und rothen genannt, aus bem Gebeimnik genommen und por une gebracht werben, um bamit nach Billfit ju schalten. Bei Ungnabe und Strafe foll Niemand eine Abschrift ober einen Auszug bavon bewahren. Wir erflaren ferner bie Buter, Renten, Einfünfte, Saufer, Befchut, Rriegezeug, Die Sturmglode, Rolland genannt, und alles andere bem Stabtforper, ben Bunften und Webern gehörige But für confiscirt, welches in unfere Sanbe gegeben, und die Glode abgenommen werden foll, um barüber ju verfügen; verbieten ihnen von nun an, Geichut und Rriegsbebarf ju besiten. Wir verurtheilen auch die Genter ju einer ehrerbietigen Abbitte. Die Schöppen ber beiben Bante, bie Benfionare, Schreiber und Gehulfen, 30 angesebene Burger, die wir nennen werben, ber Oberbeken ber Weber und fein Stellvertreter, in fcmargen Rleibern, ungegürtet, entblößten Sauptes, von jeber Runft fechfe, fünfzig von ben Webern, fünfzig von benen, Die fich mab rend bes Aufruhrs Creefers nannten, alle wie von uns genannt und bezeichnet worben, alle in Leinwand, bie Creefers ben Strid um ben Sale, werben vom Stadthaus ausgehend vor une in brei Tagen zu ber Stunde und an bem Orte, wie wir ihnen befehlen, erscheinen, und auf ben Anieen liegend burch einen ber Benfionare laut erklären, bag ihnen Alles, mas burch ben Stabtkörper und bie Gemeinde ber Stadt Gent gegen und unfere Schwester, Die Regentin, begangen worben, febr miffalle, baf fie es um teinen Breis mehr thun wurden und werben, und bag fie ju Ehren bes Leibes unferes herrn bitten, bag wir und unfere Schwester fie in Gnaben und Barmbergigteit aufnehmen wollen. Als Bufe werben fie verurtheilt, außer ihrem Antheile an ber Steuer von 400,000 fl. Car., b. i. beilaufig 56,000 fl., auf einmal 150,000 fl. Car. in Golb, und jebes Jahr 6000 fl. Car. immermahrenber Renten ju gahlen, und une in Befit ber Rente von 500 Bf. ju feten, die ihnen vor Zeiten von bem Bergoge Rarl, mit bem Bersprechen fie bafür schablos zu halten, vertauft worden ift, und follen une biefe Entschädigungebriefe gur Bernichtung ausgeliefert werben. Gleichfalls find bie Amannichaft ber Stadt und bie Befängniffe uns ju übergeben, um bamit nach Willfür zu verfügen. Auch verurtheilen wir fie, allen, wem es auch fei, während ber Bewegung zugefügten Schaben zu ersegen, auch auf ihre Roften bie Rhigracht auszufüllen, und ben Brivaten bie Roften zu erfeten, welche fie hatten, um biefelbe zu errichten, und fie nie mehr errichten zu laffen. Gbenfo bie Graben und Ranale vor bem Thore von Antwerpen bis jur Schelbe, Alles auf ihre Rosten binnen zwei Monaten, und erklären, daß wir mehrere alte Thore, Thurme und Mauern, die ber Stadt nicht nothig find, niederreißen laffen, worüber wir bie nabere Bezeichnung in acht Tagen geben, und bas Material bavon jum Baue eines Zwingers verwenden laffen werben. Und indem wir dieses verfügen, haben wir ihnen aus besonderer Gnade alle Berbrechen verziehen, die von ihnen, sei es im Stadtforper, in ber Gemeinde, ober anderswo begangen wurden, die Flüchtigen und die Hingerichteten ausge= nommen, und die noch Berhafteten, beren Bestrafung wir uns vorbebalten. Rum Rengnik baben wir bas Vorbergebende mit unferem Ramen gezeichnet und unfer Siegel baran bangen laffen. Begeben in unserer Stadt Bent, heute den letten Tag des April, im Sahr bes Beiles 1540, unseres Raiserthums im 21ften und unferes Königthums in Raftilien und anderwarts im 25ften. " Und es war unterschrieben burch ben Raiser und feinen Rath, und gezeichnet : "Verreken."

Im Anschlusse erklärte ber Kaiser, es sei sein Wille, daß die solgenden Thore, Thürme und Mauern niedergerissen werden: Der rothe Thurm, der Thurm vom Krötenloch (trou des crapeaux), der im Besitze von Johann Diebis ist, mit der Mauer von Philipp Bratelmann, das Bram= (Brabanter) Thor, das Steinerthor, die fünf Luftlöcher (trous au vent), das Baalthor, die Kettelpoorte, das Cuhpgat, das Zeuthor, das Posternethor, die Turrepoorte, das graue Thor, das Thor der Kühe und das Thor St. Georg, und besahl, daß diese Erklärung allen, welche es betrifft, kundgemacht werde.

<sup>&#</sup>x27; Gachard Cort Verhael p. LXIV. Rel. p. 111, 112; App. p. 367, 390, 391. Supl. 672, 673, 682. Chronicon Flandriae B. I, p. 645. Die Sentenz Karl V befindet sich in zwei Originalterten, einem französischen und einem flämischen, im Genter Stadtarchive. In den Bulletins Bb. I, S. 281 weist Gachard nach, daß der französische der erste ift. Flämisch ift sie in Hollander Mémoires p. 223—254 abgebruckt. Französisch in Steur p. 167—186.

Die neue Berordnung "Concessio Carolina" lautete : "Karl von Gottes Gnaben, römischer Raifer 2c. 2c. Wir thun zu miffen allen Gegenwärtigen und Nachfolgenben, wie wir am heutigen Tage unferen Enbfpruch gegen Gent gefällt, und unter Anberen bie Stadt aller ihrer Gerechtsame und Einrichtungen verluftig erklart haben. Da biefe unfere Stadt machtig bevolfert ift und im großen Bertehr fteht, und früher in Rraft biefer Berechtfame, Gebräuche 2c. verwaltet wurde, woraus viele Uebel entstanden find, und wir nun munichen, unfere Stadt beffer vermaltet zu feben, fo baben wir verordnet, und verordnen gegenwärtig in Form eines neuen Gefetes bie Satungen, welche folgen, und welche unverleklich immer in ber Stadt eingehalten werben follen: 1) von biefem Jahre an wird bas Amt biefer Stadt jedes Jahr ben 10. Tag bes Monats Mai burch uns und unfere Nachfolger ober unfere Stellvertreter erneuert werben, ohne mehr von Wählem Gebrauch zu machen; 2) um bas Gefet und bas Recht zu handhaben, werden von uns oder unseren Bevollmächtigten 13 Leute, angesehene Bürger von Gent von gutem Ruf zu Schöppen ber hohen Bant gewählt, und andere 13 berfelben Art ju Schöppen ber nieberen Bant; 3) Wir werben 3 angesehene Leute berselben Art zu Einnehmern ber Stadt mablen, welche verpflichtet fein werben, uns brei Tage nach ber Bildung bes Amtes ihre Rechnung vorzulegen, und hiezu die Burger und Infaffen biefer Stadt zu berufen, und zwar brei Rechnungen, eine für ben Stabtschat, bie zweite zu handen ber Einnehmer, bie britte für bie Rechnungstammer auf Roften ber Stadt zu verfaffen, wie es bie anderen Städte in Flandern thun; 4) bie Schöppen haben bie Bollmacht, für ihre Geschäfte, und zwar die ber hohen Bant zwei Rathe als Benfionare ber Stadt und fünf Schreiber, Die ber nie beren einen Rathpenfionar und fünf Schreiber ju mahlen; 5) bie Memter biefer 10 Schreiber werben zum Bortheile unferer Stadt verpachtet, und jene, welche bie Stellen jett innehaben, barin belaffen, bis ihre Frift zu Ende geht, wenn nicht eine gefetliche Urfache vorhanden ift, fie zu entlassen; 6) bie Schöppen werben folgenden Gib leiften: 7) (Eibesformel für bie Schöppen) 36r Gachard Rel p. 112-135. Siebe bas Aquarell von Qu. Matus in ber burgundifchen Bibliothet ju Bruffel.

schwöret, daß ihr für diesen Schöppenstand nichts gezahlt ober versprochen, daß ihr barum weber gebeten noch habt bitten lassen. und daß ihr treue Schöppen unseres herrschers und herrn, bes Grafen von Klandern, sein werdet, und die der Reure in bieser seiner Stadt Gent, die beilige Rirche und ihre Rechte, die Berrschaft, Hobeit, Rechte und Borrechte bes besagten Grafen von Flandern erhalten, und die durch Raiser Karl V., Grafen von Flandern, am letten Tage bes April im Jahr 1540 verordnete Concession halten, bewachen und befolgen, bag ihr bie Beschäfte ber Schöppenschaft gebeim halten. Wittmen und Baisen vertheis bigen, Gerechtigkeit, wenn man euch barum anspricht, Reichen wie Armen üben werbet, ohne fie für Lohn, Gunft, burch Berbrehung ober irgend ein Ding in ber Welt zu unterlassen 2c.; 8) bie Einnehmer leiften einen Gib, bie Gintunfte ber Stadt gut und fleißig einzunehmen und gute Rechnung zu legen, wenn sie barum angegangen werben; 9) bie Benfionare und Schreiber, obwohl nicht jedes Jahr neu bestellt, sind verpflichtet, jedes Jahr bei Erneuerung bes Amtes einen Gib zu leiften; 10) in bem Amte burfen nicht Bater, Sohn, Bruber, Bettern, noch andere so nahe Berwandte zugleich fein; 11) die erften Schöppen burfen nach ihrem Dienst= jahr nicht vor zwei Jahren wieder erfte Schöppen werden, konnen aber in einer anderen Stellung im Amte bleiben; 12) bie Schöp= pen, Benfionare, Schreiber, Ginnehmer und Diener burfen sich nicht mehr in gestreiftes Tuch kleiden, und sollen Rleider von einer Karbe haben. Die Schöppen auf ber Schulter eine Lüte von Sammt', vier Finger breit, mit Schnüren und seibenen Quasten; 13) die Schöppen behalten ihren Sit am üblichen Orte, und die Säufer, welche bisher Schöppenhäufer waren, bewilligen wir ihnen von Neuem; 14) die Schöppen ber hohen Bank werden über perfonliche Streitigkeiten, bann über bingliche und vermischte wie bisher in ber Stadt und bem Schöppenthume berselben ent= scheiben, mit Reformation und Appellation an die Rathskammer von Klandern, sie mag wo immer ihren Sit haben. lichen bis zu 6 Car. Rente und fonst bis 50 Car. ift ihre Ent= icheibung vollständig, und steht bagegen feine Appellation zu. Sie baben auch über alle Verbrechen zu entscheiben, ausgenommen bie Källe gegen die Souveranetät, die uns und dem Rammergerichte

von Flandern vorbehalten bleiben, nebst einigen anderen Fällen, wie Hochverrath, Aufruhr, Rebellion und Aufstand gegen uns und unsere Rechte, ober mas gegen einen unseres Rathes. Beschworenen, Bailli, beeibigten Sergeanten, Amann ober jene, welche fie unterftuten, in ihrer Amtsübung ober Dingen unseres Dienftes begangen murben, ebenso alle Uebelthaten an Rirchen ober geiftlichen Häufern und Bersonen; 15) bie Schöppen werben alle in ber Stadt Berhafteten richten, die Berhaftung bat nur burch ben Bailli, Unterbailli ober einen Sergeanten zu geschehen: 16) bie Schöppen de Parchons haben bie Leichenhäuser (maisons mortuaires) unter sich, über Erbschafts-, Mündel-, Baifen- und Bormunbichaftefachen, über wörtliche Ehrenbeleidigungen, wenn es nicht zu Bermundungen tommt, zu richten, und über abnliche Sachen, worüber fie in früherer Zeit verhandelten; 17) bie Schöppen ber hoben Bant burfen fein Statut ohne unfere ober unferer Sochbailli Zustimmung in Gent erlassen ober wiberrufen; 18) Rechtsfprüche, welche in ber Schöppenkammer erfolgen, konnen burch die Bierschaere t reformirt werben. Babrend ber Berhandlung berfelben burfen fie nicht vollzogen werben, biefe Berhandlungen sollen minbestens alle 14 Tage gehalten werben, sollte ber 14te ein Festtag sein, so fällt bie Bierschaere auf ben anderen Tag: 19) bie Schöppen burfen feine Berzehrungesteuer und feine Auflagen ohne unfere Bewilligung einforbern ober fortfeten, auf bie Gefahr, bas Erhobene von ihrem Eigenen erfeten zu muffen und ftreng beftraft zu werben ; 20) im Falle bie Steuern verpachtet werden, darf Niemand vom Amte fie pachten ober mit bem Bachter theilnehmen, auf Gefahr bes Berluftes feines Amtes und ftrenger Strafe, was auch bei anberen Butern ber Stadt gelten foll: 21) falls ein Bachter in bas Amt tritt, verliert er feine Bacht: 22) falls ein Schöppe im Laufe bes Jahres ftirbt, mablen bie Schöppen und ber Bailli einen neuen, welcher ben Gib in bie Banbe bes Bailli ablegt, 23) bie vom Genter Amte find verpflichtet, alle von und unferen Nachfolgern erlaffenen Blatate und Berordnungen, fie mogen Beschlagnahme von Gutern . Bag-

<sup>1</sup> Die Gerichtsbarteit ber Ambachten. Die Benennung "Bierschaer" galt ursprunglich jebem feierlich gehegten Gerichte, später wurde biefer Ausbrud für ben Amtssprengel eines bestimmten Gerichts gebraucht.

ren ober andere Strafen enthalten, fundzumachen und einzuhalten. und werben dieselben nach Form und Inhalt vollziehen laffen: 24) bas Amt von Gent muß als Bailli aufnehmen, wen wir ichiden, fei er Burger ber Stadt ober nicht, und auf ben Gib, ben er une geleistet, ohne verpflichtet zu sein, bem Amte einen neuen Gib zu leiften, und wenn auch in feiner Bollmacht von ben Amtmannsschaften bes Bieurbourg, Waaslandes, ben vier Ambachten, von den Städten Hugeerslubß und Rupelmonde und ben andern Quartieren feine Ermähnung geschieht, welche früher gemachte Einschaltung wir nicht mehr wollen; 25) bie vom Genter Amte ernennen jedes Jahr mehrere Vendres (Vinders) 1, welche ibr Amt wie bisber verfeben, und anbere Manner als Geschworene und Efvars ber Tuchmacher, und weisen biese an, Satungen gu entwerfen, wie fie dieselben jum Beften ber Tuchmacherei glauben, welche fie une bann schicken, um tiefelben zu prufen und zu bestätigen, wenn wir es als recht erkennen; 26) wenn bie vom Benter Amte Berbannten von une Biberruf bes Bannes erhalten, können fie Stadt und Land genießen, ohne daß fie bie Erlaubniß ber Genter einzuholen ober solche zu erkaufen brauchen; 27) bie Schöppen find verpflichtet, bie Bugen, benen Berbrecher verfallen, fei es im Gelbe ober burgerliche (civiles), für alle Fälle, die folgen, bem Bailli zuzusprechen (adjuger); 28) Alle, welche einen Schöppen ober Beamten ber Stadt für die Ausübung ihres Amtes mit Worten beleidigen, verfallen ber Gelbbufe von 60 fl. Car., wenn fie biefelben nicht tobtlich verwunden, verwirken fie bie Fauft, im Töbtungsfalle bas Leben; 29) wenn es zwischen Bürgern ober Einwohnern ber Stadt Streit, Zank ober Wortwechsel gibt, kann

<sup>1</sup> Vindors waren niebere Berichte in Bent, zweierlei Art. Die ersteren bestanben in jedem ber vier älteften Pfarriprengel ber Stabt, hatten in Gelbfachen bis jur Summe bon 60 Mart flamifch Recht zu fprechen, die Abfahrtegelber eingutreiben und bie Repartition ber Abgaben in jeber Bfarrei zu beforgen. Der aweiten Art waren bie Gerichte ber Tuchhallen, gebilbet aus brei guten Leuten, bie Balleherren genannt. Sie wurden vom Bailli und ben Schöppen jabrlich ernannt, und richteten in allen Streitigkeiten, die fich auf ben Tuchhanbel ober bie Gemerbe ber Bollfvinner, Tuchfärber, Tuchweber u. bgl. bezogen. Mit ber Ausbilbung bes Gilbemefens entstanben auch für andere Bunfte folche Ballegerichte. 21

bas Amt von ihnen Bürgschaft verlangen, und find bie Berwandten beiberseits verpflichtet, biefelbe ju leiften. Im Beigerungs falle werben fie verhaftet, bis fie gehorchen, und verfallen obenbrein einer Gelbbufe von 5 fl. Car.; 30) wenn bie Burgichaft nur burch Worte verlett wirb, verfällt ber Schuldige in eine Strafe von 60 fl. Car., falls er nicht zahlen fann, wird bie Gelbbuffe nach Gutbunken bes Amtes in eine Leibesstrafe verwandelt. wie bei allen Geldbuffen zu geschehen hat. Falls ber Berleter seinen Widerpart nicht tödtlich verlett, verliert er bie Fauft, und wenn er an ber Wunde ftirbt, bas Leben; 31) wer mit einem Stode nach bem andern schlägt, zahlt, falls er ihn nicht wirklich trifft, 30 fl. Car., falls er ihn trifft, und bie Bunde nicht töbtlich ift, 60 fl. Car., wenn ber Tob erfolgt, verwirft er bas Leben: 32) wer fein Brobmeffer im Borne giebt, um einem Anderen qu schaben ober ihn zu verwunden, verfällt in eine Strafe von 10 fl. Car.; wer fein Schwert, ein Rappier, einen Stoß-, Stut- ober Haubegen, einen Dolch ober andere Waffe entblöfit, verwirkt bei Tage, wenn er feinen verwundet, 30 fl. Car., und Nachts von 9 Uhr Abends bis jum Läuten ber Arbeiterglode, bas Doppelte. Bei Berwundungen verdoppelt sich die Strafe bei Tag sowohl wie bei Nacht; 33) für Gewaltthat an ober in bem Saufe eines Andern bei Tag 30, bei Nacht 60 fl. Car., und andere Strafen nach ber Wichtigkeit bes Falles bis zur Tobesstrafe; 34) wer ben Andern, ohne ihm eine offene Bunde beizubringen, und nicht mit einem eisenbeschlagenen Stode schlägt, zahlt 5 fl. Car., wenn er es mit ber Sand that, ober für Reifen beim Saare 30 Batare; 35) wer einen wegen Berbrechens Berbannten aufnimmt, zahlt 30 fl. Car. in Gold, falls er ihn mehr als zweimal 24 Stunden verbirgt, wird er nach der Wichtigkeit des Falles gestraft, für bie Aufnahme eines wegen burgerlichen Bergebens Berbannten 5 fl. Car. : 36) falls einer, auf beffen Berbrechen die Todesftrafe ftebt, entflieht, wird gegen ihn nach brei vergeblichen Aufforderungen in contumaciam verfahren, und im Ueberweisungefalle wird er aus Stadt und Grafichaft verbannt, und all fein Gut confiscirt. Falls ber Berbrecher teine Todesstrafe verdient, verwirkt er außer ber Berbannung 60 fl. Car.; 37) bie vom Genter Amte konnen Niemand auf Privatanzeigen ober Ansuchen verbannen, wenn nicht

ber Soch = ober Unterbailli ber Privatpartei sich anschließt; 38) falls Jemand an einer Bunde ftirbt, ift bie Leiche vom Sochober Unterbailli, zwei Schöppen und einem Schreiber zu beschauen, und ber Befund niederzuschreiben, bamit die That gur Berhandlung fomme und die Schuldigen bestraft werben; 39) falls ber Hoch= ober Unterbailli ober sonst ein Beamter einen Berbrecher ober Berbannten gefangen nehmen wollen, und fie von ben Ginwohnern Beiftand verlangen, ift er bei Strafe von 3 fl. Car. zu leisten; 40) ber Hoch= und Unterbailli können bei Berhaftungen in bie Säufer ber zu Berhaftenben ober Anberer in Gegenwart von zwei Schöppen eindringen; 41) biejenigen, welche Berhaftungen hindern, verfallen in eine Strafe von 30 fl. Car. Golb; 42) wer Jemand ungerecht verhaften läßt, verfällt in 3 fl. Car. Strafe; 43) bie Berhafteten werben in bas Gefängnif ber Stadt gebracht. und können nicht in Brivathäusern bleiben; 44) fein Gläubiger barf seinen Schuldner in seinem Sause verhaftet halten, sonbern foll ihn im Gefängnisse bewahren lassen, bis er eine Cession über ein Gut gemacht hat, mas von nun an in ber Stadt, in ben burch bas Recht bestimmten Fällen zu geschehen bat; 45) bag alle Geldbugen, bie bem Bailli zuerfannt werben, ganglich uns bleiben, und die Baillis verpflichtet find, unserer Rechnungskammer barüber Rechnung zu legen; 46) von den durch die Verordnungen des Genter Amtes mit Bewilligung bes Bailli verhängten Gelbbugen, welche 30 Pattars überfteigen, bekommen wir zwei Theile, die ber Bailli zu verrechnen bat, und bie Stadt ben britten Theil: 47) alle burch bas Umt ber Stadt ober ben Bailli auferlegten Gelb. buffen können burch ihn ober andere Beamte an Berson und Butern vollzogen werben; 48) bie Tochter, welche Bater und Mutter hat, und fich ohne Zustimmung biefer unter bem Alter von 18 Sahren verheirathet, fann burch ben Ueberlebenden enterbt werben. Ift fie Baise und wird ohne Zustimmung ber Bormunder ober Berwandten unter bem Alter von 18 Sahren verführt ober beirathet, verwirkt sie bas Drittheil aller ihrer Güter, die uns zufallen, und wird ber Berführer und Gatte für immer aus ber Graficaft verbannt und die Salfte feiner Guter fonfiscirt; 49) im Falle wegen ber Beirath einer Baife zwischen Bormunbern, Bermanbten und Freunden Streit entstände, haben bie bem Mab-

den Wohlwollenden ihre Zuflucht zu dem Amte zu nehmen, weldes barüber entscheiben wird; 50) wer eine beimliche Ebe führt, wird nach Maggabe ber That ftreng beftraft; 51) wenn ein Madden mit Bewalt entführt wird, verwirft ber Entführer fammt ben Mitschuldigen bas leben; 52) wir behalten uns und unseren Rachfolgern bie Entscheidung fiber die Berbrechen unferer Beamten in Gent und alle Rlagen vor, bie gegen fie Betreffe ihres Amtes erhoben werben; 53) wir behalten uns vor, die Gergeanten ber Statt zu ernennen, in welcher Anzahl es uns beliebt, ohne bag bas Umt ben Vorschlag habe; 54) überdieß erklären wir, bag alle Büter ber Baftarbe, bann herrenloses und freiftehendes But in ber Stadt und bem Schöppenthume von Gent une gehören, und nicht mehr unter ber Obhut bes Amtes von Gent steben; 55) und behalten uns zu unferer alleinigen Berwendung bas Saus, St. Jafobshaus genannt, mit ben Ginfunften beffelben, und werben jedes Jahr die Rechnungen biefes Saufes von unferem Bailli und ben amei erften Schöppen ber Stadt geprüft werben: 56) au unferem wie zu bem Beften unferer Bafallen und Unterthanen verordnen wir, baf ce von nun an feine auswärtigen Burger (bourgeois forrains) geben wird: 57) baf alle jene, die gegenwartig Bürger ber Statt find, es bleiben, und als mabre Burger angefeben werben, und alle Rechte biefer Conceffion genießen; 58) bag bieß Burgerrecht erlangt werben fann, wenn man ein Jahr in Gent wohnt und bem Amte erflart, ba, mit ber Absicht Burger ju werben, wohnhaft ju fein; 59) alle Jene, welche Burger ber Stadt find, fei es urfprünglich ober burch Erlangung, wie oben gesagt, genicken, wenn sie die Stadt ober ihr Schöppenthum verlaffen, mahrend ihrer Abmefenheit bie Rechte ber Genter nicht, erft bei ber Wiederfunft; 60) Burger von Gent, Die in ber Stadt irgend ein Berbrechen begeben, verfallen, wenn fie entkommen und außerhalb ber Stadt ergriffen werben, ber Gerichtsbarteit bes Ortes, wo fie betreten werten. Dagegen unterfteben fie, wenn fie außerhalb ber Stadt etwas begehen und in Gent ergriffen werben, bem Genter Gerichte; 61) Die Burger von Gent verwirten im Falle von Reperci, Hochverrath und allen Arten von Rebellion ober bei Bergeben gegen unferen Rath, Geschworene, Bailli, Amann, Sergeanten in Sachen ihres Umtes, bann bei Berletung

bes von une ober unserem Rath gegebenen freien Geleites ober Schutes, Gut und Leib, und find bagegen bei allen Berbrechen, wo sie am Leben gestraft werben, von ber Confiscation frei; 62) alle Bürger, bie ben größten Theil bes Jahres in Gent zubringen, werben von allen Abgaben frei fein, fie mögen wo immer in unferer Graffchaft Flantern fterben; 63) bie Genter haben nicht mehr bas Recht, ihre Binsleute und Schuldner, Die außerhalb ber Stadt find, babin zu belangen, und bie Schöppen fie nicht mehr zu richten, sondern werden gehalten sein, sie in erfter Inftang vor ben Richtern ihres Wohnsites zu verfolgen; ausgenommen bie Bineleute und Schuldner hatten fich verpflichtet, die Bahlung ihrer Schuld vor ben Genter Schöppen zu leiften; 64) wenn ein Burger sein Burgerrecht aufgibt ober verwirft, ober ein Frember bie Buter eines Genter Burgers erwirbt, haben bie Schöppen bas Recht, ben Zehnten bes Werthes ber Guter ober Erbes, welches nicht Lebenserbe ift, jum Beften ber Stadt in Unfpruch ju nebmen; 65) um alle Unruhen zu verhüten, erklären wir, bag bie Genter von nun an feine Berichtsbarkeit noch Oberhoheit mehr über ben Bieurbourg haben, noch über bie Stäbte und Ambachten von Kortrof, Dubenarde, Denremonde, Aloft, Gerhartsberg, Ninoves, die vier Ambachten und bas Waasland, und überhaupt Alles. was man die Ambachten und bas Duartier von Gent zu nennen pflegte, welche für immer von Gent getrennt bleiben, ohne rabin Auflucht nehmen zu durfen, und ohne daß die Genter fie berufen tonnten, um ihnen Sulfe gu leiften; 66) weiter beben wir ben Unterschied ber brei Blieber auf und verordnen, bag von nun an alle Einwohner ein einziges Glied und als ein einziger Körper und Gemeinde verwaltet sein sollen; 67) wenn es nöthig fein follte, in unferen Geschäften, jenen bes ganbes ober ber Stabt eine Berathung abzuhalten, so wird statt ber Collace ber brei Blieber, welche bei Berluft fur Leib und But für immer verboten ift, auf Berufung bes Bailli und bes Umtes eine Versammlung gehalten werben, wozu biese die beiden niederen Aemter, und aus jeder ber fieben Pfarren : St. Johann, St. Jacob, St. Nicolaus, St. Michael, Unserer lieben Frau, Ederghem und Erlöser, sechs Burger berufen werben, wobei alle Berufenen bei Strafe von 30 fl. Car. und ber Berbannung aus Flandern zu erscheinen, und

nachbem fie die Sache, um welche es fich handelt, und welche ohne Rögern vorgebracht werben foll, gehört haben, ohne bas Schow penhaus zu verlassen, sich zu entschließen, und ihre Antwort zu geben verpflichtet find, wobei bie Stimmenmehrheit enticheibe; 68) auch heben wir alle Ober = und Unterbekens auf, auch bie ber Weber, welche man die Weverrie nannte, und die Byden (Gilbenabtheilungen) berselben; 69) von nun an wird es in ber Stadt nur 21 Zünfte geben. Auf biefe Bahl beschränken wir bie 53 Bunfte und die Weber ber Stadt, welche folgende Reihenfolge einzunehmen haben: 1) Fleischer, 2) Fischhändler, 3) Schiffer, 4) Bader, 5) Brauer, 6) Wollenweber, 7) Beifinaber, Strumpfwirter und Tuchscheerer, 8) Tapezierer, Zwilch- und Leinweber, 9) Lebzelter und Rafehandler, 10) Kramer, Gürtler und Suterer, 11) Golbschmiebe und Zinngießer, 12) Zimmerer und Schiffsbauleute, Holzhandler, Wagner und Drechsler, 13) Maurer und Dachbeder, 14) Gerber, Schuhmacher und Leberhandler, 15) Weifigerber und Handschuhmacher, 16) Kürschner und Belghandler, 17) Roth= und Blaufarber, 18) Barticheerer, 19) Böttger, Beinschenker und Garfüchler, 20) Schneiber und Schwertfeger, 21) Müller. Und werben bie Bunfte, die mit anderen vereinigt find, jede an ihrem Orte ihre Handwerksgewohnheiten fortseten, ohne fich eine um bie andere zu bekummern, auch haben sie die Bewilligung nicht auf bie Beife zu erlangen, wie im folgenden gefagt ift; 70) bag bie Hanfbrecher, Seiler, Kornmesser, Töpfer, Obsthändler und Lasttrager nicht mehr Bunfte find, und bie Getreibemeffer und Laftträger, die es jest find, im Befite ihres Zeichens ihr Lebenlang bleiben, wenn aber bie Stellen frei werben, Dieselben vom Amte jum Bortheile ber Stadt zu vertaufen fint; 71) in jeder ber befagten 21 Zunfte wird für die abgeschafften Detens, um beren Amt zu verseben, burch ben Bailli und bas Amt jedes Jahr ein Burger ber Stadt, welcher fein Sandwerk betreibt, ale Dberfte eingesett. An biefen und bie zwei Geschworenen ber Bunft baben fie fich in ihren Angelegenheiten zu wenden, und wenn biefe nicht entscheiben können, haben fie Bericht an bas Amt ber Stadt ju erstatten, welches barüber entscheiben wird; 72) außer bem Oberften werben in jeber Bunft zwei Geschworene ernannt, und falls mehrere ber alten Zünfte vereinigt find, bat auch jebe bavon zwei

Geschworene. Diese werden von bem Obersten und ben letten vier Geschworenen, bem Bailli und bem Amte vorgeschlagen. Kalle ber Bestätigung haben biefelben in bie Sante bes Oberften in Anwesenheit eines Greffiers ber Stadt ben Gib zu leiften, und falls fie nicht bestätigt werben, haben fie noch einmal vorzuschlagen, und falls wieber Grund ba ift, fie gurudzuweisen, werben Bailli und Amt nach ihrem Gutbunken abhelfen; 73) Jeber, ber Burger von Gent ift, tann in ein Sandwert eintreten, wenn er ein Meisterstück verfertiget, und ein- für allemal 6 Carolus zum Beften ber Bunft gablt, ohne zu einer Lehrzeit gehalten zu fein: 74) wir schaffen für immer bas Fest ber Fastmitte "Touwewet" ab, das Lievinfest, die Verbrüderungen biefes heiligen Lievin aufen und innen, die Bersammlung ber Weber zur Prozession Unserer lieben Frau, und verbieten alle Busammenfunfte mit Baffen bei Bermirfung bes Leibes: 75) und um allen Schwierigkeiten und Streit vorzubeugen, haben wir ben Gib, ben bie Grafen unb Gräfinnen von Klandern bei ihrem Regierungsantritte, und ben Eid, ben bie Städter babei zu leiften haben, beigefügt, wie folgt :

Eib bes Grafen von Flandern. "Ihr schwört uns, rechtsmäßiger und souveräner Herr und Graf von Flandern und der Zugehör des Landes zu sein, die Rechte unserer Mutter, der heiligen Kirche, zu wahren, und wahren zu lassen, das besagte Land von Flandern in Friede, Recht und Gerechtigkeit nach der durch Kaiser Karl V., Grasen von Flandern, Eurem Borgänger im Jahr 1540, den letzten April erlassenen Berordnung zu verwalten, und verwalten zu lassen, Wittwen und Waisen, Arme und Reiche in ihren Rechten zu erhalten, und erhalten zu lassen, und Alles zu thun, was einem rechtmäßigen und souveränen Herrn und Grasen von Flandern zusteht und geziemt, so 2c. 2c."

Eib ber Stadt Gent: "Ihr schwöret eurem hier gegenwärtigen rechtmäßigen und souveranen Herrn, Grafen von Flanbern, gut und treu zu sein, sein Erbe, seine Herrschaft und Grenzen zu schützen, und schützen zu helsen, die vom Kaiser Karl V. 2c. 2c. erlassene Berordnung zu beobachten und einzuhalten, und alles zu thun, was gute und treue Unterthanen ihrem souveranen Herrn und Fürsten verpflichtet sind, so 2c. 2c." So ermahnen und befehlen wir unserem Bailli, Schöppen, Bürgern zc. diese in unserer Berordnung enthaltenen Satzungen auf Gefahr unserer Ungnade und Strafe zu halten, und behalten uns und unseren Nachfolgern die Erklärung, Auslegung, Erweiterung und Beschränkung berselben vor, und haben zu diesem Ende, damit es für immer unverrückbar sei, es mit unserem Namen gezeichnet, und unser Siegel darauf geben lassen. Gegeben in unserer Stadt Gent den letzten Tag des April im Jahre der Gnade 1540. Karl. Gezeichnet "Vorreken."

Der Artikel 36 wurde später auf Bitten der Genter bahin geändert, daß die Beschlagnahme der Güter Jener, die eines Berbrechens, worauf Todesstrase gesetzt ist, angeslagt werden, und auf die Borladung des Bailli nicht erscheinen, bloß bei Lebzeiten stattsinden solle, und daß nach ihrem Tode dieselben den Erben aubeimfallen.

Der Raiser bagegen ließ ben Artikel, wo es hieß, baß bie Schreiber ihren Eid jedes Jahr nach alter Sitte erneuern sollen, hierin ändern, indem er sagte, es sei nun Mehreres abgeschafft, was sie daher nicht zu beschwören haben.

Den 30. April 1540 kam ber Fiskal in Begleitung bes Bailli auf bas Stadthaus, und sagte bem Amte, daß es in Bollziehung bes Endspruches benselben sogleich die Privilegien ber Stadt zu übergeben habe. Sie gingen mit ihnen zu bem alten Wartthurm und gaben bem Fiskal 28 Kasten und Kästchen mit Schriften angefüllt. Alle Berbriefungen, welche die Geschäfte ber Einzelnen betrafen, und ein neues Register wurde den Gentern später vom Kaiser zurückzegeben, mit dem Besehl, es im Geheimniß zu bewahren, wozu der Hochbailli einen Schlüssel haben sollte.

Den 2. Mai befahl ber Kaiser bem Generalprofurator, bie Schöppen und brei Glieder von Gent aufzusordern, den folgenden Tag 10 Uhr Morgens im Schlosse zur Abbitte zu erscheinen. Karl V. hatte sich ben Borabend des 9. Mai in die Karthause bei Gent zurückgezogen, wo er ben Sterbetag seines Weibes

<sup>4</sup> Gachard App. p. 389-390. Supl. p. 682. Steur p. 149, 150.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 134-153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 444, 445.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gachard App. p. 392.

beging, ohne andere Feierlichkeit oder Ceremonie, blos mit dem, was ber Seele eines tatholischen Christen gebührt. jene Nacht im Kloster und war ben anderen Tag nach bem Effen in sein Schloß zu Gent zuruchgekehrt. Den 3. Mai 1540 Bormittags versammelten fich bie Schöppen beiber Bante, Die Detens und Geschworenen ber Bunfte und Weber, mit ihnen feche von jeber Bunft und 50 von ben Bebern, nebst mehreren Burgern, welche zusammen bie Gemeinde von Gent vertraten. Alle maren im ichwarzen Rleibe, ungegurtet mit entblößtem Saupte. Bu biefen tamen 50 von ben Creefers, im Bembe, ein Linnenlaten um fich geschlagen, mit blokem Haupte und Füßen. Der Scharfrichter ber Deutschen gab ihnen ben Strid um ben Sals, allen für sechs Bfund, mahrend jener von Gent 30 Sol. für jeben Ginzelnen verlangte. Zwei und zwei, nach ihrem Range, gingen fie aus bem Stadthause. Da fein Saal im Grafenstein groß genug mar, faß ber Raifer im Hofraume bes Schlosses, auf ber einen Seite beffelben unter ber Gallerie, gerabe bor ber Thur bes Zimmers, in welchem die Sitzungen über Finangen gehalten murben, auf seinem Throne und auf berselben Seite Maria, beibe von ihren Rathen, ben Fürsten, Ebelleuten und ber Leibmache umgeben. Bolfsmengen. Leute aus allen Ständen und Quartieren ftromten berbei. Es war ein folches Gebränge im Hofe, auf ben Gallerien und an ben Fenftern bes Schlosses, bag Biele auf Mauern und Dacher fletterten. Gin Augenzeuge fagt, wo einer Blat nehmen konnte, hatte er ihn auch gefunden. Doch nur wenige Zuschauer waren Genter. Diesen Tag mar bie gange Mannschaft bes Raifere unter ben Baffen. Sie ftanb zu fuß und zu Bferbe in ben Gaffen und an ben Rreuzwegen, mabrend ihre Runden ftill und langfam bie Stadt nach allen Richtungen burchzogen. Der Bug trat in ben Sof, beffen Eingang vom Rriegsvolke befett war, obwohl ein Jeber eintreten burfte. Denn es war ber Wille bes Kaisers, daß die Abbitte der Genter zu größerem Gedächtniß öffentlich geschehe. Als fie alle eingetreten maren, knieten fie nieber, und ber Benfionar fprach im Namen ber Stadt: "bag fie ihre Schuld bereuen, und nicht mehr thun wurden, mas fie gethan, wenn es nicht schon gethan ware, und daß fie für alle Einwohner berfelben um Berzeihung baten. Der Raifer möge gegen fie, feine

armen Unterthanen, von feiner Bute Gebrauch machen, von feiner Gnabe und Barmherzigkeit." Während er fo fprach, lagen bie Genter auf ben Anieen: mehrere weinten. Man weiß nicht, fagt ber Berfasser ber Relation, ob aus Aerger über ben Aufruhr, ober über ihre Erniedrigung, boch mar es wohl eber gefrantter Stolz. Als ber Benfionar geendet hatte, schwieg ber Raifer und schien zu überlegen, ba erhob sich die Königin und bat um eine allgemeine Berzeihung für bie Einwohner von Gent, um bas Gebachtnik m ehren, bag er baselbst geboren sei. Der Kaifer erwiederte milb: "aus brüberlicher Liebe für fie und aus Mitleiben für feine Unterthanen wolle er Gnabe ber Strenge bes Rechtes vorziehen, und indem er die Reue und ben guten Willen ber Genter fabe, ihnen volltommen verzeihen." Diese bankten nun bem Raifer und ber Königin kniefällig, und versprachen burch ben Mund bes Benfisnars Alles zu erfüllen, immer gute, treue und gehorfame Unterthanen zu bleiben. Der Raifer versprach bagegen : ihr guter herr und Fürst zu fein, und ihnen mit Gottes Sulfe Friede und Berechtigfeit zu erhalten. Darauf tehrten fie, eben fo wie fie getommen waren, in bas Stadthaus gurud. 1

Das Berfahren gegen die Gefangenen wurde fortgefett. Nachbem Gillis de Wilbe, Kopenhole, Debault, Thomas van ber Berghe am 23. März belangt worben waren, auf Berluft von Leib und Gut binnen 14 Tagen zu erscheinen, und sich zu vertheibigen, und ein taiferlicher Befehl ihre Auslieferung eingeschärft hatte, wurden fie am 12. April 1540 baburch, baß fie fich trot ber Aufforderung nicht gestellt, für überwiesen erklärt, und ihre Sache vor ben geheimen Rath gebracht. Den 12. Mai 1540 wurden fie zu ber Berbannung auf Gefahr bes Strides, und Berluft aller ihrer Guter verurtheilt. Den 12. April hatte ber Raifer feinem Fisfale und einem feiner Gefretare ben Befehl gegeben, bie wegen Aufruhrs Berhafteten allein, ohne Beiziehung von Schöppen, weiter zu verhören. Nachdem am 3. April Ludwig ' Jooris zu Bilvorbe mit bem Schwerte hingerichtet worben, fanb am Tage nach ber Abbitte ben 4. Mai 1540 an einem Dienstag bie Hinrichtung ber erften fünf vom Obrifthofrichter ohne Zugie

<sup>&#</sup>x27; Gachard Rel. p. 155-189. App. p. 500. Supl. p. 682. 683. Steur p. 156. 157.

Benter Amtes Berurtheilten ftatt. Ihre Ropfe fielen Blate, wie die der erften neun, und bes Lievin Binon auf bas Rab, ihre Ropfe auf Stangen am Güter wurden mit Beschlag belegt. Diesen Rriegsvolf unter ben Waffen. Den britten 7 wurde die Bitte ihrer Verwandten und hteten herabzunehmen und in geweihter s waren Lievin van Doerne Lebzelter, Lievin mmermeister und Geschworener biefer Bunft. Lerbe, Johann Boecht, Schmied, und Karl von Meren-Den 4., 5. und 6. Mai wurden viele Urtheile über minder etheiligte gefällt, und die meiften ben 7. Mai gesprochen. mußte erft in Linnen blogföpfig feine Bfundferze nach St. Johann, St. Nicolaus ober St. Michael vor bas heilige Saframent tragen, Gott, ben Kaiser und bas Gericht um Berzeihung bitten, und bas Licht bort am heiligen Saframente laffen. Dann wurden fie verbannt auf längere ober fürzere Zeit nach ben verschiedensten Orten, als Nachen, Mainz, Wien, Coln, St. Claube, Rom, St. Jacob in Gallicien, Chpern. Juan van Barnempf murde unter Androhung ewiger Berbannung und Guterconfistation vorgelaben, und als er nicht erschien, ju berfelben verurtheilt. Der Rapitan Svefin, Bieter Benink, ben 1. Februar zu Bruffel gefangen, wurde am 8. Mai auf bem Schlosse Bilvorde mit bem Schwerte hin= gerichtet. 1

Die Genter mußten hierauf in Bollziehung des kaiferlichen Endspruches ihr Geschütz und anderes Kriegsgeräthe ausliefern, welches zum Theile nach St. Babo gebracht, theils auf Schiffe geladen und an die Grenze des Landes geführt wurde.

Den 5. Mai übergaben bie Defens ber Zünfte und Weber bie Güter berselben, jeder bie ber Seinen, sammt ihren Rechten und Borrechten schriftlich in die Hände bes kaiserlichen Bevollmächtigten Joos van Hede. Den 11. Mai wurde das Genter Amt abgesetzt, und zu Folge der Concessio Carolina vom Kaiser selbst im Schlosse Grafenstein erneuert.

Gachard Cort verhael p. LXIV. LXVI. LXVII. Rel. p. 160. 161. 162. Note 2. App. p. 365. 367. 375—388. 390. 391. 517. Supl. p. 672. 673.

Die 21 Obersten ber Zünfte wurden erft am 20. Juli eingefett. Um 11. Mai befahl ber Raifer bem Generalprofurator, fich zu ben Schöppen zu begeben, und fie zu ermahnen, Die Graben von dem Antwerpener Thor bis zur Schelbe auf Stadtfoften auszufüllen. Roch ben 5. Juni 1540 bot bas Genter Amt bie bezeichneten Balle vergebens zum Niederreißen an, um mit beren Erbe bie Graben auszufüllen, und versprach; baf bem, ber es thate, ber Grund gehören folle, um von ihm und seinen Nachfolgern in Emigfeit benütt zu werben. Doch Niemand ließ fich bagu berbei. Erft als ber Kaifer in seiner Erklärung vom 8. Juni bie Berftorung ber bezeichneten Werke und bas Ausfüllen ber Graben als Bedingung einer Berringerung ber Gelbbuge ftellte, gebot am 20. Juni bas Genter Amt mit Erfolg, Die Graben auszufüllen. Es begannen etwa 200 Berfonen zu arbeiten, wobei bas Wert fo schlecht vorwärts ging, bag bas Amt meinte, 50 Manner konnten mehr leiften, benn folche 200, und die Ausfüllung endlich burch gemiethete Leute verfügte und zu Wege brachte. Noch im November 1540 mußte bas Genter Amt gemahnt werben, bas Thor von Antwerpen niederzureißen, boch nicht alle bezeichneten Bauwerte wurden zerftört. Das Bosternethor blieb steben, bas Brabanter ftand bis 1562, und bas Waalthor, sowie bas Rettelthor bis 1780. Endlich murbe die große Glode herabgenommen. Doch ichon 1544 verrechnete bas Genter Amt wieder 395 Pfund Gifen zum Anfhängen des Roland. 1

Im Mai 1540 wurde der Prozest über den flandrischen Aufruhr — Einzelne und Gemeinden — dem Rathe von Flandern übergeben. Auch gegen den Abvolaten Dierix und den Profurator Robins wurde derselbe neuerdings angeordnet und eingeleitet. Dierix wurde verhaftet, und der Kaiser verlangte die ihm ausgebürdeten Vergehen zu hören, und wenn sie wahr befunden würden, eine beispielvolle Gerechtigkeit zu üben. Biele Verhaftete, welche Bittschriften einreichten, wurden gegen Geldbußen begnadigt. Der Ertrag der Güter verbannter Privaten und anderer Bestrafter

<sup>&#</sup>x27; Gachard Cort verhael p. LXVI—LXIX. Rel. p. 159—162. Rote 1. App. p. 389. 398. 435. 436. Steur p. 131, Rote 3, p. 185.

aus verschiedenen Städten betrug 4919 Bfund 18 Sol. Der Ertrag von acht Dingen: 1) bie Beschlagnahmen gegen mehrere Stabte, Pfarren und einzelne Leute, 2) bie Pfarren ber Rortryfer Ambacht, 3) einzelne Berurtheilte in Gavre, 4) besgleichen in Apern, 5) besgleichen in Gerhartsberg, 6) ebenso in Eecloo, 7) ebenso in Caprode, 8) bann in Roullers, ift in ber Rechnung bes Joos van ber Bede mit 107,100 Bf. 2 Sol. 8 D. angesett. Die außerorbentlichen Einnahmen mit 35 Bf. 9 Sol. 2 D. Der Ertrag ber mit Befchlag belegten Lanbereien ber Bunfte von Gent ergab 1482 Pf., ihrer Guter 3066 Pf. 16 Sol. Ihr Gerathe in ben Baufern 1326 Bf. 13 G. 9 D. 3hr Geschirr und Silbergerathe 7930 Bf. 1 S. 5 D. Die Ornamente ber Rapellen und Altare 56 Bf. 14 S. Der Verkauf ber Sauser ber Bunfte in mehreren Berfteigerungen am 7. Marz, 3. April, 11. Juni, bann 22. Juni 1542 burch acht Tage, und vom 2. Jänner 1543 burch 14 Tage ergab nach Abzug ber Trinfgelber und bes Mehrbetrags ber Steigerer 25987 Bf. 8 S. 2 D. Die Rechnung eines gewiffen Sette wirft als gange Ginnahme bes Raifers ohne bie Gelbbuffe ber Stäbte 165,375 Bf. 5 S. 3 D. nach. Doch bie gange Ausgabe für Befoldungen ber Bevollmächtigten zur Untersuchung bes Genter Aufstandes und sonft betheiligter Beamten, ber übrigen Roften nebft außerorbentlichen Ausgaben macht 151,514 Bf. 3 S. 8 D. Bei ben meiften hingerichteten überftiegen bie Schulben bas Bermögen, ober mar fein folches vorhanden. Aufer Ivan Barnempf murben noch zwei andere ale erste Unftifter ber Bemegung zu Gavre zur Rechenschaft gezogen, und ben 21. Oftober mit Trompetenschall belangt. Nach Simon Borluts Tobe leitete eine Frau, Die fich feine Bittme nannte, beim Sofe ju Brugge einen Rechtshandel ein, um die Guter ihres Mannes nach Gebrauch zu theilen. Durch Spruch bes besagten geiftlichen Gerichts wurde die Heirath für gut und gültig erkannt, und ihr Recht auf feine Guter anerkannt. Die Erben bes Claes baten um Gnabe betreffs ber Beschlagnahme seines Gutes, von welchem auch blos 1800 Bf. genommen wurden.

Den Zünften gab ber Kaifer durch einen Patentbrief vom 7. März 1541 von ihren Renten so viel zuruck, als sie zum

Unterhalt ber Armen und Spitaler verwendeten, wozu mehrere Bunfte seit jeher mehr gaben, als die Renten bestreiten konnten.

Den 18. Juni 1540 erklärte ber Raifer, er habe auf Bitten ber Schöppen beiber Bante von Gent von ber Gelbbufe ber Stadt mit 150,000 fl. Car. und von den 56,000 fl. Car., ihrem Antheil an ber Hulfe von 400,000 fl. Car., von beiben zusammen 78,000 fl. Car. erlassen, unter ber Bedingung, daß sie bas Uebrige bem Generaleinnehmer in folgenben Friften gablen : Schleunig 10,000 fl. Car., bis Ende gegenwärtigen Monats 15,000, im Laufe bes Juli 25,000, und zwar an biefen bis zum 15. Juli 10,000, 25,000 im Laufe bes August, 12,000 gu St. Remis, und 13,000 ju Lichtmeß, und noch 28,000 fl. Car. in gleichen Theilen von brei zu brei Monaten, von ba bis zur endlichen Bahlung bes Betrages im Ganzen 128,000 fl. Car. Bur Dedung berselben wird ber Stabt erlaubt, für 8000 fl. Car. Renten ju verlaufen, und zur Beftreitung ihrer Uemter und Ausgaben tonnen fie die Bergehrungesteuer und andere Auflagen, welche dienlich find, einführen, wozu sie die Batentbriefe erhalten murben. Am 19. Juni befahl ber Raifer feinen Fistalen, die Beiftlichen und andere Bürger und Einwohner ber Stadt zu belangen, damit fie bie Renten kaufen. Da sich jedoch mehrere schwierig zeigten, befahl er bem Sochbailli, bem Amte allen Beistand bei Gintreibung bes Gelbes zu leiften, und nöthigenfalls diejenigen zu nöthigen, welche er reich und zahlungsfähig finde.

Die Schöppen von Gent reichten eine Bittschrift ein, es ware trot aller Sorge ber Bittsteller unmöglich, die Steuer, zu welcher die Stadt verurtheilt sei, zu zahlen, wenn die Glieder des Rathes von Flandern und die Geistlichkeit nicht wie die anderen Einwohner der Stadt beisteuerten, sei es durch Ankauf der Renten oder eine Rauchsangsteuer.

Da befahl ber Kaiser bem Grafen von Roeulx, er möge bie Geistlichen berufen, bamit sie die Beisteuer für zwei Jahre einzehen, was ohne Schaben ihrer Privilegien geschehen soll, welche sie nach Ablauf dieser zwei Jahre wieder genießen werben. Wenn

Gachard App. p. 891, 428, 424, 480, 506, 507, 510 -- 533. Supl. p. 692, 693.

er sie nicht bazu bringt, einzuwilligen, möge er ihnen mit einer Auflage auf ihren Bebarf an Bier und Wein broben, um ben Mikbräuchen bei bem Ausschenken ihres Biers und Beines abzubelfen. Ebenso sei die Besteuerung ber Leute des Rathes von Flandern einzuleiten. Denn ber Raifer finde bie Schwierigkeit, bas Gelb einzutreiben, mahr, und die Bittschrift ber Genter, bie Beiftlichen und andere Befreite mit Auflagen zu belegen, begrunbet. Den 10. Juli ichrieb ber Raifer bem Grafen Roeulr, er fei erstaunt, daß die Genter nicht zahlen, ber Graf moge sie belangen. und ohne Aufschub Zahlung ober Schulbbriefe mit bem Stadtfiegel versehen forbern. Der Graf erwiederte ben 11., bas Genter Amt gebe sich alle Mühe, bas Geld aufzutreiben. Es habe 100 Leute gefunden, die für 25,000 fl. Car. gutsteben, außerdem machten sie eine Auflage von 1 fl. Car. für einen Rauchfang, welche. wenn bie Beiftlichen und Rathsleute gablen, 20,000 fl. Car. tragen kann. Er bat ben Raifer, ben Finanzleuten zu verordnen, die Raufleute in Antwerpen, welche bereit waren, baares Gelb für bie Schulbbriefe ber Stadt auszugahlen, mochten ben Entwurf bes Schulbbriefes, ben fie haben wollten, schicken. Den 26. Juli erlaubte eine faiferliche Verordnung ben Gentern, Renten bis 128,000 fl. Car. zu verkaufen, vorausgesett, daß sie es nur zur Zahlung an ben Raifer verwenden, und bann erft zu ben nothwendigften Ausgaben der Stadt, worüber sie Rechnung zu legen haben, sobald ber Raiser es verlangt. Den 24. Oktober stellte ber Raiser ben Gentern einen Patentbrief als Quittung über die 128,000 fl. Car. - bie ganze Gelbbufie ber Stadt Gent - aus, welche fie nun vollständig dem Generaleinnehmer übergeben hatten, der sie ebenfalls barüber quittirte. 1

Die Kinder und Erben bes Lievin Bin reichten bem geheimen Rathe eine Bittschrift zu Gunften bes hingerichteten gegen bie Stadt Gent ein, welcher bieselbe ben Bevollmächtigten zur Unterssuchung bes Genter Aufruhrs und biese bem Grafen Roeulx mittheilten. Den Bevollmächtigten schien es am besten, bie Sache burch Berhandlung mit bem Genter Amte zu schlichten, ba ber

\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 391, 392 — 394, 402 — 406, 418—421. Supl. p. 688, 689.

Generalprofurator aus Grund ber Begnabigung ber Stadt nicht mehr einschreiten könne. Der Raifer wies ben Grafen Roeulx an, bie Parteien vorzulaben, und in Folge einer Uebereinkunft wurde bas heft ber Untersuchungsatten gegen Bin zerriffen, und fein Andenken wieder ehrenvoll hergestellt. In einem Bunkte mar verfügt, daß bei bem feierlichen Requiem für Bin vier Detens von 1539, welche die Erben zu bezeichnen haben, anwesend sein sollten. Sie baten um Joos Goethals, Deten ber Müller, Michael Soghe, Defen der Rothgerber, Beter Bede, Defen der Tröbler, Lievin Smets, Defen ber Schmiebe, und ersuchten ben Raifer, biese ju nöthigen, nachdem fie zweifelten, bag fie erscheinen wurden. Regentin wies baber ben Sochbailli an, er moge ihnen bei Androbung von Strafe befehlen, zu erscheinen. Am 30. August 1541 wurde zu Gent in St. Nicolaus bas Tobtenamt für Lievin Bin gehalten, und nachdem die Bermandten und Freunde geobfert hatten, murben die vier Defens, welche bei seiner Berhaftung am 19. August 1539 gegenwärtig waren, zu berselben Sandlung mit Namen aufgerufen. Auch ber burch Collacebeschluß abgesetzte Benfionar Lievin Blome betam jest wieber burch taiferliche Berfügung fein Amt. 1

Den 11. Juni 1540 wurde die Gemeinde Dubenarde von dem Generalprocurator nach Gent vorgeladen, und wegen ihrer Unruhen zu einer Buße verurtheilt. Indem sie sagten, daß die Stadt arm sei, baten die Dubenarder, zu bedenken, daß es ihr erster Aufruhr war, und Gnade für Recht ergehen zu lassen, und thnen darüber einen Erlassugebrief auszustellen. Der Kaiser erließ hierauf einen Gnadenbrief für die Stadt Dubenarde, und gebot allen Beamten Stillschweigen über die Vergehen derselben, unter solgenden Bedingungen: 1) Vier vom Amte, 12 Hooftmanns und Vorsteher der Gilben der Stadt leisten in schwarzen Kleidern Abbitte, 2) haben sie den Kaiser für immer der von seinen Vorzängern (1472) verkauften Rente von 360 Pfund stämisch ledig zu halten, 3) haben sie ein für alle Mal 8000 st. Car. Gold, die Hälfte in zwei Monaten, das andere nächste Weihnachten zu zahlen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Cort Verhael p. LXX. App. p. 431, 434, 436, 453 - 456. Steur p. 65.

Die Einzelnen, die sich in Untersuchung befinden, sind in dieser Begnadigang nicht einbegriffen, und behalte sich der Kaiser die Berfügung über die Privilegien und die Regierung der Stadt vor. Der Kaiser wählte den Grafen Lalaing, damit er an seiner Statt die Abbitte von Audenarde empfange, und sandte ihm eine neue Berordnung für die Stadt den 14. November 1540 ein, damit er sie dort veröffentliche und dem Amte übergebe. Das Audenarder Amt stellte jedoch erst den 3. Februar 1542 einen Brief aus, der die Entledigung der 1472 verkauften Rente von 360 Pf. enthielt. Bon Einzelnen, die man zu Audenarde strafte, war am 3. Mai 1540 Jakob Robins daselbst geköpft worden. Den 24. Juli wurde ebenfalls Peter Spieldoorne, genannt Pompe, mit dem Schwerte hingerichtet. Den 15. wurden zwei mit Ruthen geshauen.

Ninoves befam bafür, daß es dem kaiserlichen Bolke, welches nach Gavre zog, den Durchlaß verweigert hatte, den Gnadenbrief nur unter solgenden Bedingungen: 1) das Amt und Angesehene leisten in schwarzen Aleidern Abbitte, 2) die Gemeinde zahlt dem Kaiser auf einmal 2000 fl. Car., 3) eine jährliche Rente von 125 Pfund. Der Kaiser behielt es sich vor, über die Privilegien und Einrichtung der Stadt zu verfügen.

Die Gemeinde von Kortrpf wurde angeklagt, das Bolk habe sich unter seinen Häuptern, welche sie Hooftmanns nennen, versammelt, jeder in seinem Bhck, und aufrührerische Artikel versaßt, wie Aushebung der Verzehrungssteuer, freien Markt, Berlesung und Abschrift der Privilegien, und daß dieselben der Bewachung von der Gemeinde gewählter Leute übergeben werden. Das Volkhabe die Hooftmanns, diese das Amt um Bewilligung dieser Artikel gedrängt. Endlich sei das Volk in Menge vor dem Stadthause erschienen, und Einige hatten "Tödtet, tödtet!" geschrieen, so daß das Amt alle Artikel bewilligte. Auch hatten ste Wassen machen lassen, und an Einzelne vertheilt, hatten geduldet, daß der Unterbailli verhaftet wurde, und der Königin geschrieben, sie

Gachard App. p. 399-402, 439, 455, 502, 506, 509.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 407, 409.

v. Sacher . Dafoch, ber Aufftand in Gent.

moge nicht mit ihrem Gefolge und Kriegsleuten tommen. Der Raifer erklärte fie, nachdem fie fich gegen diese Anklage fruchtlos vertheibigt, des Aufruhrs schuldig, und aller Privilegien und Bebräuche verluftig, und behielt sich vor, eine neue Ordnung in biefer Stadt einzuführen, wie es ihm gefallen murbe. Die Brivilegien mußten ausgeliefert werben, und die Stadt betam einen Gnabenbrief unter ben Bedingungen: 1) bag 5 Schöppen, von jebem What zwei Hooftmanns in fcmarzen Kleibern, und zwei andere Leute in Leinwand auf ben Rnieen bem Raifer und ber Rönigin Abbitte leiften. 2) baf bie Gemeinde 12,000 fl. Car. zahlt. Durch eine Berordnung vom 27. Juli 1540 gab ber Kaifer auf Bitten und Borftellungen bes Bailli, ber Schöppen und bes Rathes ben Rortrifern bas Stadthaus jurud, bann bie Berichtsbarkeit und bas Amt über ihre Burger und Burgerinnen, wie vorher, mit Ausnahme ber äußeren Burger, ermächtigte fie auch zu ihren Auflagen und Martten wie früher, und bie Salle vorläufig zu benüten, bis er anders verordnet. Die äußeren Bürger von Kortrot, welche früher ber Stadt ein Jeder jährlich 3 Battars entrichteten, hatten nun eben fo viel bem Raiser zu zahlen, auf Gefahr ihr Bürgerrecht zu verlieren, und fogleich die Ausmanberungssteuer (droit d'Issue) entrichten zu muffen. 3wölf zu Rortryk Verhaftete murben ben 18. April 1540 von dem Hofrichter nach Gent gebracht, wo ihnen ber Prozeg gemacht wurde. Den 10. Juli wurden fie jurudgebracht und baselbst mit Ruthen gehauen. Am 10. Juli waren bort Johann Kunft, ben 7. November 1540 Beter Blankuaert an demfelben Tage hingerichtet, wo bie Kortryker feierliche Abbitte leifteten. Am 5. November bewilligte ihnen ber Raifer auf ihre Bitte ben Genug ihres jum Stadthause gehörigen Geschirres und Gerathes, außerte bagegen ben Schöppen ben Wunsch, sie möchten bem herrn be Fosser (threm Bailli) für feine Mube, Arbeit und Gefahr gablen und entschädigen, daß er Urfache habe, zufrieben zu fein. Nachdem Kortryk eine neue Berordnung bekommen hatte, wurden der Stadt auf ihr Ansuchen die nicht aufgehobenen Brivilegien gurudgegeben.

Den 9. November betam ber hauptmann bes Schloffes ben foriftlichen Befehl, bas Gefchut, Rugeln, Bulber und anberen

Kriegsbebarf ber Stadt zu übernehmen, da es die Kortryker ohne schriftliche Berordnung nicht ausliefern wollten. Es wurde ihm nun übergeben und im Schlosse untergebracht.

Die Stadt Gerhartsberg und die Weber von Ppern mußten ebenfalls für die Unruhen Abbitte leisten. Die erste nahm der Hochbailli von Alost, die der Weber der Bailli von Ppern an Kaisers Statt entgegen. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 409-418, 420, 421, 436-440, 506. 510.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 440.

## Zehntes Kapitel.

Der Dwinger von Gent und die Verschwörung von 1542.

Raifer Karl V. schrieb ben 10. April 1540 von Gent bem Erzbischofe von Tolebo : "Um biefe Stadt für bie Bufunft ju fichern, habe ich beschloffen, hier eine tüchtige Festung errichten ju laffen. Man arbeitet ichon an einem Blan berfelben." Um einen Blat auszusuchen, gingen ber Raiser und ber römische Ronig Ferbinand felbst in ber Stadt umber, von mehreren Felbherrn, Rriegsmannern, Beschütz und Werkmeistern und anderen Sachverstandiaen, bann einigen spanischen und italienischen Fürsten und Serren begleitet. Der Raiser bestieg ben Glodenthurm ber Rirche St. Johann, um die Stadt zu übersehen. Bier entschied bas gemeinsame Urtheil für ben Plat, auf bem bas Kloster und die Kirche St. Babo und ein Theil ber Pfarre bes Erlofers ftanben, weil biefer gegen Brabant lag, woher man bem Schlosse am beften Bulfe leiften konnte, und oberhalb bes Busammenfluffes ber Schelbe und Lyfe diefe beiden Fluffe beherrschte, welche vor bem Rlofter vereint gegen Antwerpen und von da in's weite Meer flogen. Auf bemfelben Blate ftand vorbem ein kleines Schloff, eine Romerbaute, welche zerstört worden war, als der heilige Amand das Rlofter von St. Babo gründete. 1

Am 27. März 1540 erließ ber Graf von Roeulx eine Atte: Da ber Kaiser ihm bie Aufsicht über die Erbauung bes Zwingers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 100, 101. Supl. p. 678.

von Gent übergeben habe, beauftrage er ben B. van Waelwhck, bessen Fleiß und Treue er vertraue, das Material und den Lohn der Arbeiter zu zahlen und zu verrechnen. Den 22. April ernannte Roeulz den Anton de la Forge Herrn von Quiesvignh zu seinem Bevollmächtigten bei dem Baue und Berwalter der Arbeiten. Erst den 24. April stellte der Kaiser dem Grasen von Roeulz seine Bollmacht auß: "Um den Unruhen zu steuern, welche früher oft in Gent stattsanden, habe er den Bau eines Zwingers daselbst im Viertel von St. Babo beschlossen, und ernenne daher den Grasen zum Leiter des Baues, und verordne alle Beamten, ihm zu gehorchen."

Das Kloster von St. Babo wurde nach St. Johann verlegt, und auch die Kirche gleichen Namens demselben übergeben. Sie hieß nun in der Schrift und sonst St. Babo, doch konnte der gemeine Mann St. Johann des Täusers nicht vergessen. Die Mönche von St. Babo durften alles mitnehmen, und von ihrem Gebäude alles Material, bis auf die Steine, welche sie lassen mußten. Sie übersiedelten mit Widerwillen.

Den Tag vor St. Georg ben 22. April kamen Arbeiter in Menge aus verschiebenen Quartieren nach Gent, und am St. Marcusabend ben 24. April begann man in St. Babo zu brechen und zu graben. Die Gräber, wo so viele geiftliche und weltliche Herren und gute Leute lagen, wurden unberührt gelaffen. So blieben auch ber Chor für ben Gottesbienft im Zwinger, und mehrere Theile ber Abtei zur Wohnung bes hauptmanns, seines Lieutenants, ber Solbaten und Geschützmeister stehen. Man begann bie Arbeiten mit ben Ausgrabungen, um ben Grund zu legen. Die Erlösersfirche murbe ebenfalls niedergeriffen und viele Saufer Diese begann man ben 26. April abzubrechen, biefer Bfarre. ohne es Jemand früher zu miffen zu thun. Man fab nicht darauf, ob die Leute barin waren ober nicht. Diese jammerten und sagten : "bas fei so wie ein ernster Rrieg, nur bag man Niemand töbte." Sie wurden aus bem Ertrag entschädigt, welchen ber Bertauf ber Baufer ber Bunfte, ihrer Renten und ihres Gerathes ergab.

<sup>1</sup> Gachard App. p. 365-368.

Den 27. April tam ber Bischof von Doornyck in die Kirche zu St. Babo, und von da in jene des Erlösers. Beide wurden von ihm und seinen Beiständen entweiht, und er selbst nahm das heilige Sakrament und trug es nach St. Jakob unter Jammern und Thränen der Bewohner der Pfarre und anderer Genter, welche in großer Menge mitgingen. Für die Kirche des Erlösers wurde ein anderer Platz angewiesen, dahin das Material des zerstörten Gotteshauses übersührt, dasselbe nach und nach ausgebaut, und den 26. März 1541 vom Bischose eingeweiht. Die Domherren von St. Bado mit ihren vielen Reliquien übersetzte der Kardinal Farnese, und der Kaiser stellte ihnen auf ihr Ansuchen einen Brief darüber aus, daß sie in Zukunft alle Freiheiten und Vorrechte genießen werden wie vordem.

Den 12. Mai wurde ber erfte Stein, ber Grundstein bes neuen Zwingers von bem Raifer mit eigener Sand gelegt, er lag in der Ede des gegen Gent gerichteten Thores auf der Gubfeite. Jahr und Tag waren in bemfelben eingegraben. Darnach um 2 Uhr Nachmittags reiften ber Kaifer und bie Königin Maria nach Antwerpen, ber römische Ronig Ferdinand nach Bruffel ab. Alle Truppen zu Pferbe und zu Fuße blieben in Gent. 2 Jest mar ber gange Bau mit feinen Graben ausgesteckt, 3000 bis 4000 Arbeiter waren beschäftigt und viele Pferbe, welche in Rarren bie Erbe aus ben Gräben auf die Wälle führten. Bon allen Seiten bes Landes murbe Bauzeug auf ben Fluffen und Waffergraben, welche Bent burchziehen, babingeführt. Am Pfingsttage wurden bie Bloden von St. Babo nach St. Johann gebracht. Nachbem bie Arbeiter biefe beiligen Tage gefeiert hatten, gingen fie um fo ruftiger an bas Wert. Täglich brachen fie mehr von St. Babo, ber Erlöserefirche und ben Saufern im Biertel St. Babo ab, und gingen babei ziemlich gewaltthätig zu Werke. Biele ftarben, ebe fie bie Entichäbigung für ihre Saufer befamen, und immerfort mar 3wift, und täglich gab es Streitigkeiten zwischen ben flamischen und malfchen Arbeitern.

Gachard Cort Verhael p. LXVI. p. LXX. Rel. p. 108—110. Supl. p. 686—688. Guicc. p. 164.

<sup>2</sup> Gachard Cort Verhael p. LXII.

Den 16. Juni kam ber Raifer nach Gent, um ben Bau zu besehen, und fuhr ben andern Tag nach Brügge ab. Den 4. Juli entstand bei ber Brahmpoorte ein Tumult. Einige Baliche und Spanier fanden bei biesem Thor einen Jüngling mit einem jungen Mädchen ftehen und fprechen. Sie wollten ihm bas Mäbchen nehmen. Da ergriff ber junge Mann einen Stod, und bekam in bie andere Sand einen Stuhl, feste fich jur Wehre und hielt bie muften Gefellen ab, welche auf ihn und bas Mabden, welches er mit feinem Leibe bedte, eindrangen. Beibe Theile befamen Sulfe. Das Bolt marf mit Steinen und vermundete ben Trompeter ber Wälschen. Bis bie Nachricht von biesem Auftritt nach Ederghem fam, wo bas beutsche Fugvolt lag, hieß es schon, bag bie ganze Gemeinde in Gent Sturm laufe, fo bag bie Deutschen sich jum Rampfe rufteten. Indeg legten fich an der Brahmpoorte einige angesehene Leute in's Mittel, und brachten bie Streitenben mit iconen Worten auseinander. 1

Den 9. Juli klagte Roeulx über Gelbmangel. Die Genter könnten ihm kein Geld schaffen, es bleibe nichts übrig, als solches aufzunehmen. Den 11. benachrichtigte er ben Kaiser, 6000 fl. Car., welche die Stadt aufgebracht, und anderes Geld, welches er mit Mühe zu leihen bekommen, hätten ihm bis letzten Samstag ausgeholsen. Die deutschen Hauptleute wären bei ihm gewesen, nächsten Dienstag sei ihr Monat zu Ende und ihre Leute in so großer Armuth, wie sein eigenes Kriegsvolk.

Den 9. August erließ der Kaiser ein Senbschreiben an Archot, Bevern, Oranien, Escornaix (Lieutenant der Ordonnanzbanden des unterdeß verstorbenen Hoogstraten), und an Roeulx, sie möchten ihre Truppen aus Gent zurücziehen. Um deren Wirthe zu befriedigen, habe er besohlen, daß sie in kurzer Zeit ihre Zahlung bekämen. Die Reiter verließen Gent Ende August, um in ihre Standorte zurüczukehren. Ihre Quartiergeber waren darüber höchlich erfreut, und fast alle Genter jubelten, außer jenen, die ihren Gewinn und Absat bei dem Kriegsvolke fanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gach ard Cort Verhael p. LXVII-LXIX. Rel. p. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 404-408.

Die Königin fcrieb ben 3. September bem Grafen Roeulr. fie wünsche die deutschen Fukknechte zu entlassen, da diese jedoch viel schuldig seien, konnten sie nicht fort, wenn sie nicht ihre Bablung 10 Tage vor bem Abmarsche befämen. Falls jedoch die Schwierigkeit nicht fo groß fei, moge er fie entieffen. ihr Oberft, befam ben Auftrag, bag feine Solbaten ehrlich gablen follen. Roeulr fchrieb ben 8. September, bas Gelb für die Deutschen ift gekommen, und ben anderen Tag marschiren fie auf ber Strafe von Aloft ab. Sie rudten ben 19. aus Ederghem nach Wettern, wo ihre Hauptleute sie abbankten und zahlten. Damit fie ben Landmann nicht zu fehr beläftigen, sandten ihnen die Benter Schöppen viele Lebensmittel nach, und auch ber Raifer hatte bem Bailli von Alost geschrieben, er möge bie Deutschen auf bem Durchmarsche bamit versorgen. Ueber ihren Abmarsch waren Die Genter noch froher, als über ben ber Reiter. Sie fpurten, fo lange sie lebten , ihre Anwesenheit in ihren Wirthschaften. bie Deutschen mit ihren Frauen und anderen Weibern, mit benen fie reichlich versehen maren, und ihre Jungen begingen Robbeiten aller Art in ihren Quartieren. Sie ftahlen, verdarben und trugen weg, was sie nur fanden, und wenn man ihnen auch Holz jum Brennen gab, fo viel, daß fie ein tüchtiges Feuer nach Bergens, luft machen fonnten , verbrannten fie boch Pfoften, Beftandtheile ber Säufer und Einrichtungsftude. 1

Der Kaiser hatte unterbeß Brabant, Holland, Seeland und Utrecht besucht. Den 19. August 1540 speiste er in Vianen im Hause des Herrn Brederode, schlief den 25. zu Breda bei dem Prinzen von Oranien, und den 27. zu Bergen op Zoom im Schlosse Marquis von Bergen. Den 30. Oktober 1540 kamen Kail und Maria wieder nach Gent zur Kaiserpoorte herein, und zogen über den Groen hoje (grünen Hügel) auf den Zwinger, und von da in den Grasenstein. Um Aller-Seelen-Tage verließen sie Stadt, und zogen nach Oudenarde, und so im Genter Quartiere von einer Stadt zur anderen. Auch der kaiserliche Hof verließ nun nach und nach Gent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Cort Verhael p. LXX. Rel. p.164, 165. App. p. 421, 426—428.

<sup>2</sup> Gachard Cort verhael p. LXX, Rel p. 165. Journal de Vandenesse 1 540.

Ende Oktober hörten die Arbeiten am Zwinger für die Winsterszeit auf. Die Arbeiter wurden entlassen, nachdem man ihnen ihren Lohn gezahlt hatte. Graf Roeulx blieb den Winter über mit 450 Mann Fußtnechten im Schlosse. Mit Beginn des Somsmers wurde die Arbeit wieder aufgenommen, aber blos mit etwa 2000 Arbeitern, da der Haupttheil fertig war. Das Bauzeug brachte man wieder zu Wasser heran. Gegen Ende Juni war der Zwinger im vollen Vertheidigungsstande, und Graf Roeulx sandte dem Kaiser eine Zeichnung desselben. Den 5. Juli schrieb die Regentin dem Grafen, er möge die Besatung vermindern.

Den 4. Mai 1542 erhielt ber Finanzbeamte Johann Warenschien ben Auftrag, auf Berlangen bes Grafen von Roeulx bie Rechnung zu prüfen, und sich besthalb nach Gent zu verfügen.

In der ersten Rechnung vom 1. April 1540 bis zum letzten Janner 1541, welche Walwick über ben Ban bes Zwingers von Gent legte, fteben bie Einnahmen mit 170,142 Bf. 6 Sol. 9 D., bie Ausgaben mit 170,329 Pf. 10 Sol. 9 D., in ber zweiten Rechnung vom 1. Janner 1541 bis letten Janner 1542 fteben bie Einnahmen mit 22,333 Pf. 1 Sol., Die Ausgaben mit 22,274 Bf. 15 Sol. 4 D., in der dritten Rechnung vom 1. Februar 1542 bis letten Juni 1543 die Ausgaben 12,768 Pf. 11 Sol. 8 D., die Einnahmen 1300 Pf., in ber zweiten Rechnung von Wilhelm Poulle vom 1. Februar 1541 bis letten Janner 1543 die Einnahmen mit 23,090 Bf. 3 Sol., die Ausgabe mit 22,011 Bf. 9 Sol. 1 D. angeset, in ber britten Rechnung von Wilhelm Boulle vom 1. Februar 1543 bis letten Jänner 1545 bie Einnahmen 31,200 Pf., Ausgaben 20,620 Pf. 9 Sol., endlich in ber vierten Rechnung des Boulle die Einnahme 20,466 Bf., die Ausgabe 17,499 Pf., 6 Sol. 6 Den. 2

Das Gericht über die Genter hatte überall im Lande eine tiefe Bewegung hervorgerufen. Einerseits um die anderen Brosvinzen und die anderen Glieder von Flandern zu beruhigen, andes rerseits um Geld zu bekommen, da er sich auf einen Reichstag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 166. App. p. 447, 452.

<sup>2</sup> Die erste Rechnung bes Poulle befindet sich nicht in den Archiven. Gachard App. p. 452, 464, 465, 534-548.

.

7:

nach Regensburg begab, hatte Karl V. schon ben 18. September die Generalstaaten nach Brüssel berusen. Den 4. Oktober nahm er von ihnen Abschied, nachdem sie ihm eine neue Hülfe bewisligt hatten. In seiner Ansprache wies er nebenbei auf den Genter Ausstand hin, indem er sagte, er sei gekommen, um einigen Gewaltthätigkeiten und dem Ungehorsam zu steuern, damit seine guten Unterthanen nicht darunter seiden, und habe, wie Jedermann wisse, mit großer Milbe Ordnung gemacht. Der Kaiser bereiste hernach noch Lille, Douai, Orchies, Artois, Hennegau, Namur und Luxemburg. Den 9. Jänner 1541 nahm er von Marien und den Herren, die ihn begleitet, Abschied, und verließ Luxemburg und die Riederlande, um sich nach Deutschland zu begeben.

Bon der neuen Hülfe kamen auf Flandern 200,000 Thaler. Bei Gelegenheit derselben wurde nach längeren Verhandlungen, nachdem der Kaiser die Meinung seiner Bevollmächtigten in Gent und die Regentin jene des Grafen Roeult, des Präsidenten von Flandern und anderer Herren eingeholt, verfügt, daß die kleineren Städte und Ambachten, welche vormals zu Gent gehörten, für sich berusen würden, und nachdem sie den Vorschlag gehört, darüber Versammlung halten, und dann an dem den Staaten bezeichneten Tage die Antwort bringen. Es wurde ihnen sowohl verboten, sich mehr an Gent zu wenden, als auch sich unter einander zu berathen, und mitsammen zu verhandeln.

Den 11. Dezember 1541 ließen die vier Glieber von Flanbern durch ihre Abgeordneten der Königin sagen, daß sie in Anbetracht ihrer immerwährenden Sorgen, Mühe und Arbeit durch mehrere Jahre, durch welche sie sich mehr verbunden fühlen, als sie es sagen und ausdrücken können, und auch um sie für ihre Ausgaben zu entschädigen, beschlossen hätten, ihr 40,000 fl. Car. in Gold als Dankgeschent zu bewilligen, und sie demüthig bitten, es anzunehmen.

Die Regentin nahm es an, enthob jedoch aus eigenem Antriebe burch einen Brief vom 13. Dezember die Genter in Anbetracht ber Lage ber Stabt ihres Antheiles bis auf 2000 fl. Car. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard Rel. p. 169, 171. App. p. 394, 396, 457, 459, 460. Supl. p. 694, 695, 697, 698.

×

Rarl V. verließ balb barauf Deutschland, um sich an ber Spite seiner Truppen nach Algier einzuschiffen. Die Niederlande waren jest ruhig, aber als biefer Bug verungludte, und ber Raifer mit ben Trümmern feines Beeres gurudfehrte, batte ber Ronig von Frankreich bie neue Gelegenheit ihm ju schaben bereits benütt. Die Niederlande wurden 1542 von brei Seiten zugleich angegriffen. Unter bem Herzog von Orleans brachen bie Frangosen in bas hennegau und Luxemburg, unter bem herzoge von Benbome in Artois ein, mahrend Martin von Roffem, Marschall von Gelbern, im Dienste bes Herzogs von Cleve und Julich, Streifzuge nach Nordbrabant und bis in bas Lüttich'iche unternahm. Denn nach bem Tobe Rarls von Gelbern batten bie Stanbe mit bem Bergoge Johann von Cleve einen Bertrag geschloffen, ber feinen Sohn Wilhelm zum Herrn von Gelbern machte. Im Februar 1539 folgte Wilhelm feinem Bater in Cleve und Julich, und bie Stände von Gelbern erklärten, als Rarl V. nach Gent tam, seinen Unsprüchen gegenüber Gut und Blut für Wilhelm geben zu wollen. Dieser schloß ben 17. Juli 1540 mit Frang I. ein Schutbundnig, um seine Ansprüche auf bieses Land zu behaupten, nachdem ber Reichstag zu Regensburg bem Raifer freigeftellt hatte, fein Recht mit ben Waffen geltend zu machen.

Martin von Rossem erschien vor Antwerpen, zog sich jedoch, nachdem sein Handstreich auf diese Stadt ebenso mißlang, wie sein Angriff auf Löwen an der Tapferkeit der dortigen Bürger und Studenten scheiterte, aus Mangel an Geschütz zurück, und vereinigte sich zulet nach einem kühnen Marsch mit den Franzosen, welche Luzemberg besetzt hatten. Im Oktober 1542 drang der Graf von Rassau-Dranien, Statthalter von Holland, nachdem er die Franzosen aus Luzemburg geworfen hatte, in Jülich ein, nahm die Städte und Festungen Jülich und Düren, worauf Wilhelm unterhandelte, nur um die Regentin hinzuhalten.

Den 13. Juni 1543 schrieb Karl V. ben Staaten von Flanbern von Pavia aus: "Da ber König von Frankreich mit Beiftand bes Herzogs von Cleve und bem seiner Unterthanen plöglich und ohne Kriegserklärung unsere Lande anfiel und sehr beschäbigte.

<sup>1</sup> Leo, Rieb. Gefcichte Bb. II, S. 843 f.

trot bes Waffenstillstandes von Nizza 2c., so haben wir beschlossen, ihnen in Person zu Hülfe zu kommen, doch hielt uns der Anfall von Roussilon und Albrechts von Navarra ab. Wir senden den Herrn von Boissou an die Regentin, um alles zur Abwehr des Feindes auszubieten.

Erst im Spätsommer 1543 zog Karl V. mit 26,000 Mann langsam über Köln, und Oranien mit 14,000 Mann von Brabant ans in die jülichischen Lande. Schon den 24. August 1543 ergab sich die Festung Düren. Ansangs September sam Wilhelm in das kaiserliche Lager, wo er die Gnade des Kaisers anslehte, und die Räumung von Geldern und das Abstehen von der Reformation zusagte. Renatus, Graf von Nassau-Oranien, Generalcapitän von Holland, wurde nun auch Generalcapitän von Geldern. Hierauf wandte sich Karl gegen Frankreich und zwang den König Franz Lim Angesichte von Paris, das sich zu einer verzweiselten Verthelbigung rüstete, zum Frieden.

Im Berlause dieses Feldzugs hatten die Genter Berbannten noch durch eine Verschwörung, welche mit einem kühnen Anschlag des Marschalls von Geldern in Verbindung stand, einen letten Versuch für ihre Stadt gemacht. Schon am 9. Mai hatte Roeult der Regentin geschrieben: "Es giebt viel Spithuben hier in der Stadt und auf dem flachen Lande, welche aufrührerische Anschläge machen, in Verbindung mit Schmähungen gegen den Kaiser und seine Diener, und täglich fühner werden." Der Graf fand Gegenmittel nothwendig, und bat, da er von dem Amte nicht aus Mangel an gutem Willen, sondern aus Engherzigkeit keine Unterstützung gewärtige, die Regentin ihm einen Rath des geheimen Rathes zu senden, und dem Bailli zu verordnen, diejenigen zu verhaften, die er ihm bezeichnen werde.

Den 25. Juni schrieb die Königin dem Grafen von Büren: Die Genter Verbannten in Gelbern trauern über die Entdeckung ihres Verrathes durch einen Wirth, den ich in Antwerpen fangen ließ, und der von ihrem Unternehmen weiß. 3 Der Anschlag ging auf Antwerpen und Gent. So lange das Gerücht ging, daß die

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mém. Bd. XXVII, p. 45, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 449-450.

<sup>3</sup> Gachard App. p. 460-465.

۲

von Gelbern mit flandrischen Mißvergnügten die Stadt überfallen wollen, vom 22. Juni bis 28. Juli 1542, hielt man in Gent schafe Bache, Albert von Hech, Hauptmann der Pioniere, mit 47 seiner Leute im Schlosse und außer demselben auf allen Zuzgängen, Ogier de Barsnaige, genannt Bastard de Beck, Hauptmann der Pioniere, mit anderen Kriegsleuten am Flusse und an den Wegen von der Stadt Gent dis zur Langhe brugghe, Gillis van der Moortere mit zwei Gesellen zu Pferde an den Wegen und längs dem Damme, wo man von Antwerpen kam.

Johann van Canhngis, Wirth zur Poorte d'or (zum goldenen Thor) in Antwerpen, verrieth die Verschwörung ber Genter Verbannten. Trot ber Berzeihung, die er dafür erhalten, befahl die Königin, ihn zu foltern, um ihn zu zwingen, auszusagen, was er bon ben Anschlägen auf Gent und Antwerpen weiß, die fein Enbe nehmen. Mehrere seiner Mitschulbigen, welche in Gent verhaftet und gerichtet murben, beschulbigten ibn ftart burch ihre Geständnisse. Da einige Berbannte, welche in seinem Sause wohnten, ben Unschlag auf Antwerpen gemacht hatten, befahl die Regentin, obwohl er schon zweimal gefoltert war, bennoch ben 2. Juli 1542 bem Rathe Udrian von Gruve, in bas Amt von Antwerpen zu gehen, ihn verhören und zum brittenmal foltern zu laffen. ger von Gent, ber im Zwinger gefangen faß, befahl bie Konigin bem Grafen von Roeulr, trot ber Schwierigkeiten, welche ber Rath von Flandern machte, verhören zu lassen. 2 Den 4. Juli wurde biefer Namens Johann Portier verhört. Sein Geständniß ergab: Portier war in Gesellschaft bes Richard van Wettere in seinem Sause von Morgen bis Abend, fie lebten gut und befprachen fich zusammen. Unter Anderem fagte Wettere, er hatte Briefe von bem herrn von Cleve, von benen er ihm einen, ber an die Stadt Gent gerichtet war, zeigte: "Universis et singulis praesentes litteras inspectaris Guillielmus D. G. etc., und weiter versprach ber Herzog von Cleve der Gemeinde Gent Alles, was sie von Brivilegien und sonst verloren, mit Hülfe bes Königs von Frankreich ihnen zurud zu erstatten, falls fie feiner Partei fein wollten.

¹ Gachard App. p. 54?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard App. p. 467-470.

Mle Bortier ben Wettere fragte, woher bas Belb tomme, welches er ausgabe, erwiederte er : 3ch gehöre einem guten herrn an und habe, was mir nur gefällt. Portier erwiederte: "Ich habe 22 Jahre bem Raifer gebient, und mußte nie fo viel zu gewinnen", worauf ber Andere bemerkte : "Kommt nur mit mir nach Nymwegen zu Martin von Rossem, und ich werbe euch noch vor zwei Monaten gut 300 Thaler gewinnen machen. Bortier ging auf biefes mit ihm nach Gelbern in ber Absicht, ben Borichlag einugeben, die 300 Thaler zu nehmen, und bas um Gent an vier Eden in Brand zu fteden. Er follte am Borabenbe von St. Johann burch Gelbern und Die vier Ambachten auf Die Maasfeite tommen, um in die Stadt Klammen, Blut und Blunderung m bringen, wie man es im Kriege mit Feinden zu machen gewohnt fei. Derfelbe fagte im Berbore, barüber tonne Joffe be Croca einer ber Befangenen, Austwit geben, ber viel mit Wettere und feinen Mitschuldigen vertebrie, und mas er gethan, habe er aus Bergweiflung und vom Beigteufel versucht gethan, und bitte um Drei Meilen von Antwerpen tehrte er angeblich aus Gnabe. Reue um, und nach Gent zurud. Bon Mitschuldigen mare zwischen ihm und Wettere nie die Rebe gemesen. Er murbe mehrmals verhört und auf die Folter gelegt, um ihn ju fchreden, er beharrte. jedoch bei feiner Ausfage, und wurde feinem außerorbentlichen Berhöre unterzogen.

Den 5. Juli 1542 befahl die Königin dem Rathe vou Flanbern, gegen die wegen der Genter Verschwörung Verhafteten schleunigst einzuschreiten. Da durch Portier's Aussagen Crocq sehr
schuldig befunden wurde, befahl die Königin den 6. Inli 1542
dem Rathe, ihn zu foltern und streng zu verhören. Johann Canungis sagte auf der Folter nicht mehr aus, als er freiwillig gestanden, doch bekannte er, an der Verschwörung Theil genommen
zu haben, und daß er eine Anzahl eiserner Gabeln habe machen
lassen, um sie auf einem Wagen auf den Getreidemarkt zu sühren.
Die Königin erklärte hierauf seine Verzeihung für erschlichen, und
befahl, strafrechtlich gegen ihn zu versahren und ihn hinzurichten.
Johann Portier gestand in einem zweiten Verhöre, er sei mit
Wettere im Hause des Joos de Crocq, mit diesem und der Frau
des Jasob van der Cruuce beisammen gewesen. Die Fran habe

geäußert, Wettere bringe von ihrem Manne einen Thaler. Ihr Mann sei verbannt, boch nicht vom Raiser, noch aus Ursache bes Aufruhrs. Crocq fagte ihm, Wettere habe viel Geld und muffe einen guten herrn haben. Einmal war Bortier in ber Kneipe bes Grocq zum Regenbogen, wo er Wettere fant. Gie frühftudten zusammen, und ba hörte er kein Wort wegen Flandern ober Gents. Später fagte ihm Crocq, Wettere habe viel Gelb, und war erstaunt barüber, ohne zu wissen, woher er es habe. Portier sagte weiter aus, er fenne ben Lievin Willfins gut, noch vor feiner Berbannung. und wisse, daß dieser, so wie Wettere und Cruuce sich in Nomwegen und Gelbern aufhielten. Das Weitere berichtete er wie in feinem erften Berbore. Der Anfall auf Gent follte ftattfinben, wenn die Gesandten, welche ber Herzog von Cleve an ben König von Frankreich geschickt, zurud maren, und zwar in ber Johannisnacht. Wie es Bortier fchien, britie Wettere gut Latein, und war von Gewert ein Delichläger. Wettere und Cruuce habe Bortier am Wege nach Antwerpen Alles gehört, und als er ihre folechte Absicht erkannt, hätte er ihnen nicht mehr Gesellschaft Teisten wollen, so daß er nach Gent zurückfehrte in der Absicht, bem Gerichte die Anzeige zu machen, wie er es auch gethan. Befragt, ob fie bei irgend Jemand in ber Stadt Begunftigung ober Hülfe erwarteten, sagte er, er wisse nichts davon, doch hätten ihm beibe gefagt, daß die Gemeinde ihnen beifteben murbe, ohne Näheres anzugeben.

Der Herr von Fossez schrieb ber Regentin von Gent ben 18. Juli 1542, er wundere sich, daß Portier nicht strenge verhört und gefoltert werde. Der Rath von Flandern gab am 12. August sein Gutachten dahin ab, Portier habe sich leicht entsernen können, und nur durch seine Aussage wäre die Verschwörung entbeckt worden. Er wäre zurückgekehrt, um dem Amte Alles zu gestehen, und vom Unterbailli verhört, habe er einen Punkt der Verschwözung angegeben, und verlangt, das Weitere dem Genter Amte zu sagen, wie es geschehen sei. Trozbem, daß er dann log und leugnete, verdiene er Gnade und keine Strase. Da er aber bei Lügen ertappt wurde, möge der Kaiser befehlen, daß er in seinen Dienst trete. Johann Mouton, Lieutenant des Grasen Roeulx, schrieb dagegen der Königin, er sinde aus dem Gutachten des Rathes

weber eine Berurtheilung noch Freisprechung heraus, nur eine Ueberweisung an die Gnade Ihrer Majestät. Er frage baher an, was mit Portier zu geschehen habe.

Maria entschied schnell über alle Verhafteten. Zuerst wurde die Mutter des Lievin Willsins hingerichtet. In dem Zwinger zu Gent wurden Einer, der sich den großen Lobs nannte, und zwei andere, Brüder, geföpft. Ueber Portier entschied der geheime Rath schlesslich, er sei zu verurtheilen und hinzurichten. So wurde Inam Portier, genannt Portierfin, im Zwinger von Gent von Mathieux Domont, Scharfrichter von Gent, durch das Schwert gerichtet. Sein Leib wurde auf das Rad gegeben, in der Nacht weggenommen und begraben, später wieder gefunden und auf das Rad zurückgegeben.

So schloß biefes Nachspiel bes Genter Aufftandes. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gachard App. p. 473-48 91, 538, 541.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

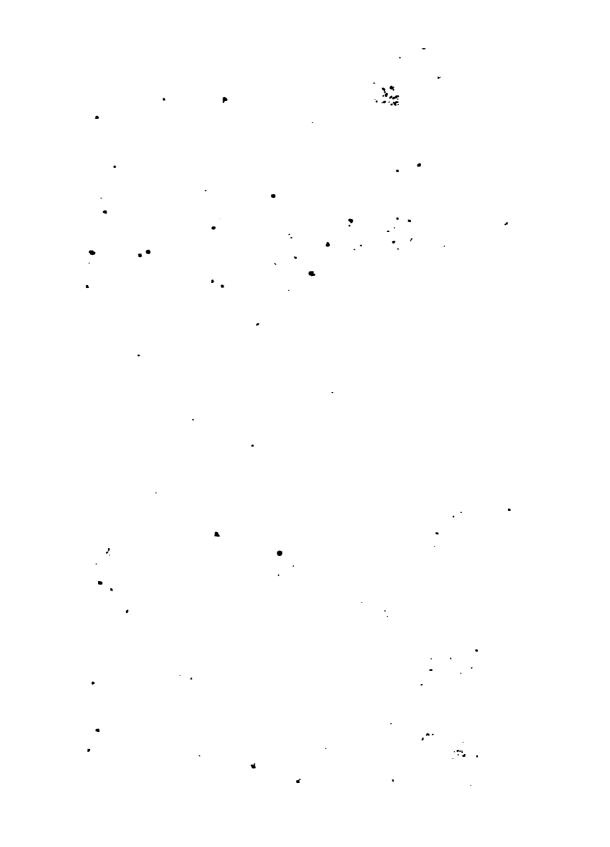

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

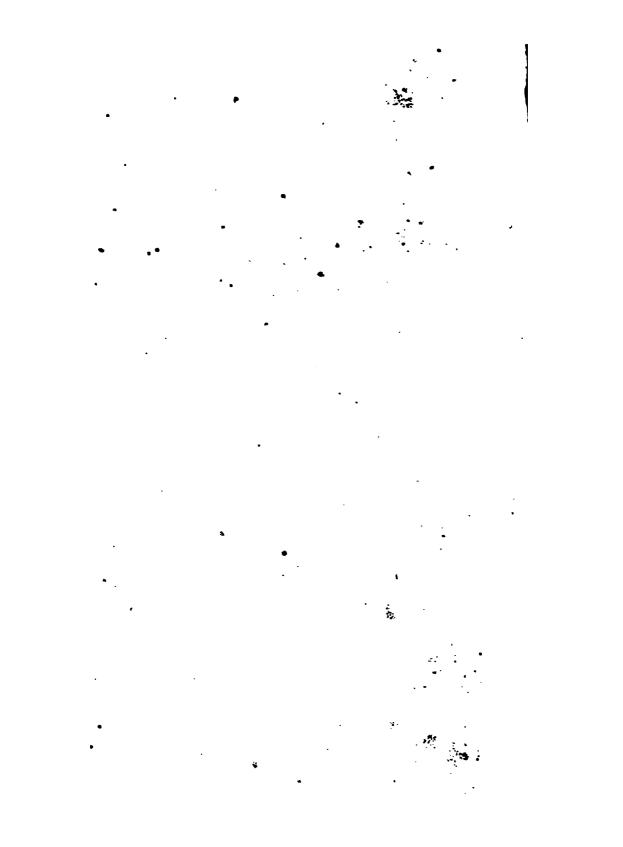

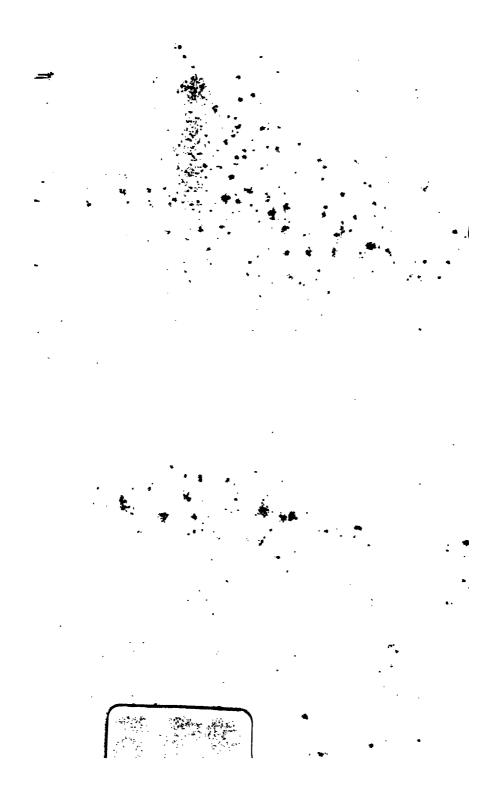

